





n.C.

Cutti Frutti.

.

.

.

\*

.\*

San Cocole

## Tutti Frutti.

12225

839-98

Mus ben Papieren

#### des Verstorbenen.

De mortuis nil nisi bene. (Bur Beherzigung fur alle Recensenten.)

### Dritter Band.

Gegen Rachtrud in Bartemberg privilegirt.

Stuttgart, Sallberger'iche Berlagehandlung.

1834.





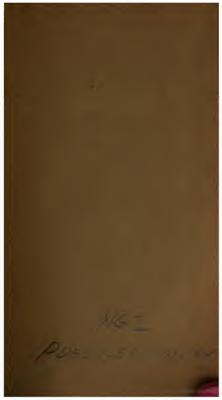



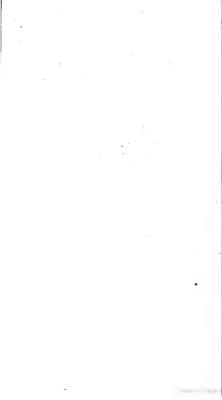

n.C.

Cutti Frutti.

III.

7.4.

See Congre

# Tutti Frutti.

12225

839-98

Mus ben Papieren

#### des Verstorbenen.

De mortuis nil nisi bene. (Bur Beherzigung fur alle Recenfenten.)

### Dritter Band.

Gegen Rachbrud in Burtemberg privilegirt.

Stuttgart, Sallberger'iche Berlagehandlung.

1834



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

44984

ANTON, LEWIX THE THE TOWN FOUNDATIONS.
THE THE THE TOWN ATTOMS.
THE THE TOWN ATTOMS.

MAOY WES PLISUS MARSUL Leichtgeharnischte und mit mehreren Parenthesen bewaffnete Vorrede.

Der Berftorbene mag durch die zwei ersten Theile des vorliegenden hors d'œuvre (benn fur mehr hat er es nie aus, geben wollen) verschiedenen hohen und nied'ren Personen in seinem Baterlande etwas unbequem geworden seyn, west, halb sie ihm seitbem auf mancherlei Beise rastlos zuzusehen suchen. Bes sonders ungehalten scheint man in Berv lin auf den Berfasser; denn, wie mein

Freund Gravell mir von ba fchrieb: «Etwas Anderes ift es aber Andere zu lachen, oder felbst ausgelacht zu werben!»

Eine kleine literarische Meute jagenber Thiere verfolgt mich baher schon
geraume Zeit kläffend, pfeisend, ja brüslend sogar durch Wald und Klur! "Biele
Hunde, sagtman, sind des Hasen Tod!"
Da ich aber kein hase bin, will ich es
wirklich unternehmen mich meiner haut
zu wehren, und wenigstens Einen aus
jeder der drei Thiergattungen mir abzuschlagen suchen. Also al campo:

Den Reigen eröffnet in ber Abend, geitung ein etwas blobfichtiger, alter Falle, ber aus ben Luftregionen heftig

auf mich niederstürzt. Dieser Bogel, der so lange von der Luft gelebt, sieht die poetische Beschreibung einer Fahrt in derselben für ein processulisches Actenftud an, fast wie einst ein berühmter Professor der Jurisprudenz sich über den Liebesverkehr in tractatu de Oberone von Wieland sehr emport fühlte.

Mein Gegner findet bei einer fo michtigen Begebenheit, wie eine Luftfahrt fen, zu feinem Erstaunen überall entstellte Thatfachen, ift aber hauptfächlich baraber entruftet, daß ich seinen Namen genannt. Du lieber Gott! ich glaubte, bem braven Manne wahrhaftig eine Ehre damit anzuthun — wie leicht hatte ich ihn nicht statt als Professor Reich;

hart, als den Magister Armschwach, auf führen können, und man warde ihn vielleicht eben so gut daran erkannt haben,
ohne daß fein geheiligter Name in's
Spiel gebracht worden ware. Der ets
was starke Borwurf der "Unwahrheit"
ben er mir macht, basirt sich aber auf
folgende Puncte:

- 1) Daß herr Reichhart nicht in meiner Stube, fondern in der Bibliothet meine Bekanntschaft gemacht habe. (Er nennt mich zwar den Grafen P..., den ich nicht kenne, meint doch aber mich, bas ift klar.)
- 2) Daß er ftatt 600 Thaler nur 80 Friedrichsb'or erhalten, wobei er noch bedeutend wegen meiner Schwere

(man follte glauben ich armer fchmache tiger Mann fen fo bid, wie ber felige Ronig von Burtemberg gewefen) eine gebußt, und ferner feinesmegs ich bie Luftfahrt veranstaltet, fonbern er mich nur auf meine Bitten, gemiffermaßen aus Gnaben, mitgenommen, ba er fid) nicht ungern bieburd jugleich einen luftigen Befellichafter verschafft babe. Er ift beghalb auch großmuthig genug, mir jest noch bas Beugniß mit auf den Beg zu geben, baß ich mich weber gefürchtet, noch ibn gelangweilt habe, obgleich er bennoch beflagen muffe, fette er bingu, bag feine tieffinnigen Barometerbeobachtungen fehr burd bie

Cutti Frutti III. Porrede.

Beweglichkeit befagten Gefellichaftere geftort worden maren.

Diese beiden Puncte laffe ich der Rurge wegen, ohne Antwort. Ich glaube, sie ware nicht ber Mube werth.

3) Daß ich über Fullung, wie Ballafteinnahme bes Ballons unrichtige,
herrn Reichhart's europäischen Ruf
schmalernde Angaben gemacht, auch ben
"Unfinn" (man muß gesteben, herr
Reichhart führt teine atherische Sprache)
behaupter: Der Boden der Gondel sey
nur angeleint gewesen. hierauf muß
ich, nach bester Ueberzeugung, versichern:
baß ich nur wiederholt habe, was ich
während unserer Reise aus herrn Reichhart's eigenen Leußerungen abnahm,

namentlid, aber hat es mit bem frifd angeleimten ober frifd angebundenen (beibes madt feinen großen Unterfchied) Bo: ben ber Gondel feine vollfommene Rich: tigfeit, fowie mit ber beghalb an mid ergangenen Warnung bes Berrn Reich: bart. Bar es bamale bloß eine witige. Erfindung feinerfeite, um meine agu große Beweglichfeit» zu maßigen, fo muß er jest bie Schulb bavon tragen. Die Des mefie rubt nie. 3ft fie mir doch felbft und zwar ziemlich grob, wenn gleich auf mils bernd burleste Beife bier in ber Beftalt bes profefforifden Luftgeiftes eridienen, ben ich jett mit feinen eig'nen Baffen, d. b. um bildlich zu fprechen, mit

einem Riel aus feinen eig'nen Schwingen gen gezogen, zu befampfen mage.

Aber leider bin ich nun fcon an meine eigene munde Stelle gekommen!

4) namlich — welcher Artikel mir vorwirft, die Abenteuer von der Fichte im Walde und dem Soupe im Ginsiedler ungenau erzählt zu haben. hier muß ich nun mein Unrecht herzhaft eine gestehen, ja, es hilft nichts — ich muß dem gestrengen herrn Reichhart sowohl, als der ganzen Lesewelt demuthig ber kennen: wie es sehr möglich sey (benn es ist zu meinem Schnerze gar lange her!), daß, als ich aus der Gondel steigen wollte, wir noch nicht auf der Kichte sagen, sondern noch über berselben schwebten, ferner daß wir nur durch

bie Mefte bindurch fielen, und nicht bars in hangen blieben, fondern bloß ber Ballon; daß unfer Gulferuf daber auch nicht von oben, fondern von unten erschallte; endlich bag bas soupé, im Ginfiedler feineswege fchlecht, fonbern im Begentheil (nach Beren Reichbart's Befchmad wenigstens) febr gut mar. 3ch hoffe, bieg reuige Befenntnig mirb in ben Mugen billiger Richter mein Berbrechen milbern, tugenbhafte Menfchen aber werben jugleich der Meinung fenn, daß die Undantbarfeit des Ungebers groß ift, nachdem ich ihm boch an jenem Abend, wie er felbft nicht leugnet, bie fo gut gerathene Sauce gum gerete teten Kafan in eig'ner Derfon verfertigt habe. Gin folder Bug von bienftfer: tiger Butmutbigfeit batte ibn rubren follen! Da er aber fein Erbarmen mit mir gehabt, ja fogar auch noch bem Gaftwirth, welcher vor 16 Jahren im Einfiedler bauf'te, unter ben Ruß gibt, cbenfalle gegen mid ju reclamiren, fo werde id) ihn jest auch an einen bes beutenden Mangel feines Gebachts niffes erinnern. Er verweifet in ber vor mir liegenden Streitschrift auf feis nen, in die Spener'fche Beitung am Zage nach unf'rer Luftfahrt eingerud ten Muffag. Aber es ift ihm entfallen, baß an biefem Muffat, gleich wie an der Sauce in Potebam, ich ebenfalls einigen Theil habe und gwar aus bem,

mir fehr wohl erinnerlichen Grunde, weil schon damais bes herrn Professors Styl an derfelben Schwerfallige feit litt, die ich das Glud habe, seine jegigen Benushangen gegen meine Mernigfeit ebenfalls auszeichnen zu feben.

Ein besonders positilider Umstand bei der Sache ist der, daß mir herrn Reichhart's Auffat vor dem Drucke, in einem zwanzigfach everigiren Manuscript (swiel Ropfbrechens hat die große Conception gefostet!) durch einen besondern Zufall mitgetheilt wurde, und ich, dem erlauchten Verfasser ganz uns bewußt, noch einige Sprachschler dar, in felbst verbessert habe, was jedoch gern geschehen ift, und wosiar ich daher

keinen weitern Dank verlange. Um Ende des Manuscripts ftand eine sehr naive Stelle, deren Durchstreichung ich ungemein bedauerte. herr Reichhart sagt namlich darin: "Endlich versichere "ich, daß es mir zum Bergnügen gereischen wurde, noch eine Luftfahrt in "Begleitung des herrn F. v. P... (was ich wiederum seyn soll) machen "zu können, denn schwerlich möchte sich ein gleich angenehmer Reisegesellschafe eter finden."

Es hatte zu schmeichelhaft fur mich werben fonnen, wenn biese Anerkennt, niß eines großen Mannes veröffentlich worden ware. Wenn aber wirklich herr Reichhart wiederum bie Großmuth üben follte, mich, felbit für die geringe Summe von 80 Fr. b'or, auf einer feiner Luftreisen gutigft mitzunehmen (was um so eber geschehen fonnte, ba ich seitbem noch viel leichter geworden bin), so wurde ich boch immer so bes scheiden seyn, mit unumstößlicher Uerberzeugung anzunehmen: daß die ers wähnten Louisd'or viel schwerer wiegen mußten, als ich.

Ich habe mich über diefe Cache fo weitlauftig ausgelaffen, weil fie in Form eines formlichen dementi, ja, in beleidigenben Ausbrucken erschien, und eine Forderung an mich stellte, die bei einer romantischen Behandlung solcher Gegen, stände (welcher naturlich gestattet seyn

muß, ber Babrbeit einige Dichtung beigumifden, wenn fie nicht ungenieße bar wie Berrn Reichbart's eig'ne Gdreis berei bleiben foll), freilich bochft lachers lich ift, aber manden Leuten bennoch ad oculos zu bemonftriren nothig, weil fie ce fonft nicht einfeben. Satte übris gens herr Reichbart nur einige unwills führliche und irgend wefentliche Brrtbamer in meiner Befdreibung auf eine beideibene Beife bemertbar gemacht. fo murbe ich gar nichts bagegen gehabt baben. Da er fich aber bas Unfebn gegeben . an mir gum Ritter werben gu wollen, ja felbft ben Berfuch gemacht, eine ungludliche Luftfahrt in die Res gion bes Bikes auf meine Roften gu

unternehmen, fo habe ich es fur gutraglich gehalten, ibn biedurch an bas Schidfal feines Urahn Jkarus gu erine nern, ber in's Baffer fiel, weil er ben Gefahren bes Rliegens nur mit machfernen Flügeln zu begegnen vermochte. Salt indeg Berr Reichhart Die feinigen immer fur noch nicht ges boria gefdmolgen, fo werde ich ihn an neuen Evolutionen nicht binbern, und nach biefer Erflarung weber auf Bes Schuldigungen, noch Injurien feinere feits mehr ein Bort erwiedern, benn erftens babe ich im Emppreum jest g'rade mehr zu thun, zweitens weiß id aud bereite aus trauriger Erfahrung, bag ein Autor fur Die Unters

welt vielerlei geduldig ertragen muß.

Schließlich benutze ich aber die jetige Gelegenheit noch, um die Identität meines biedern Posimeisters zu vindiciren. Sein sehlendes Bein hat ihm nur die Abendzeitung abnehmen lassen, so wie sie ihn gleichfalls in den Befreisungsfrieg nach meiner Luftfahrt aus eig'ner Machtvollkommenheit geschießt hat. In meinem Buche, tutti frutti betitelt, sieht nichts davon, und ich habe den von ihr mitgetheilten Auszug auch nicht eingeschieft, obzleich ich sehr bankbar für die Ehre seiner Einrückung bin.

Dem fchiffbruchigen Falten tommt ein Landemann, ein Fuche aus Leip-

gia, gu Gulfe, ber gwar ben bittern Zadel gewandt zu überzudern weiß, auf ber anbern Geite aber ungalant meis nen fomnambulen Doppelganger mit Ramen auruft. Bie leicht fonnte bies fer, wie bas arme Madden in Dress ben, erfdroden auf's Pflafter fallen, wenn id) ibn nidt in meinen Urmen bielte! Der fonft febr anmutbig tes bende, liebenemurbige Fuche ftredt feine Schnauge burch bie elegante Beis tung bervor, beren gu undurchfichtiges Dapier ibm aber mabricheinlich, als blind madenbes Schild, vor ben Mugen gelegen bat, benn er fann meiner Kahrte nur mit ber Rafe folgen, ohne wie es icheint babei recht flar gu fes

ben. Radbem er baber viel nnnuge Rreug und Duerzuge gemacht, bat er, bald rechts, bald links abirrend, bei'm letten Sprunge meine Spur ichon gang und gar verloren. Fucheden, mirf Die Brillen weg! Du tragft beren mehr ale eine, und Deine fcone Meuglein glangen fo bell und flar, bag es Schade ift, fie nicht ungetrübt gu feben. Dhne Brille batteft Du fcmers lich die Form meines Buches fo monftros gefunden. Bedente: bei einer Sammlung von Fruchten fommt es nur barauf an, ob jede gefund und reif ift. Bon einem Scheffel Mepfel barf feine Apfelform verlangt merben, weber bei Unanas noch Difteln, und

fragt fich's nur, für welches aroma Kritikus die meifte Empfanglichfeit hat. Rimm ben Scherz nicht übel, benn ich ehre und schäße bich aufrichtig. Romm' zu mir in meinen Walb und gewiß wir wollen, oder ich mußte mich sehr trugen, noch die besten Freunde werden.

Das Triumvirat beschließt ein unformlicher Secht aus bem Berliner Spreecanal, beffen Baffer bekanntlich
nicht zu den krystallhellsten gebort. Es
ift ein beamtetes Raubthier, läßt sich
im Gesellschafter vernehmen, und nimmt
querft mit wichtigen Geberben den Character eines Zweislers an, beren Urt
in Berlin so felten geworden ist; bald

aber merft man, bag er nur Gderg treibt und im Begentheil ein's ber glaus bigften Thiere feiner Gemeinde ift : benn er fublt fid innig bavon überzeugt, bag alle preugifche Befete, alle preußische Beamte, alle preußische Bilbung, vor allem aber bes guten Bede ted eig'ner Untbeil baran, bas Bortrefflichfte auf ber Welt finb. Boll von Diefem felig madenden Glauben fperrt er baber auch ex officio einen gewaltigen Rachen auf, um die armen tutti frutti gu verfdelingen. Babrideine lich fommt ibm jebod ein zu icharfer Genftgeruch baraus entgegen, benn er wendet fid bald wieder voll Abfcheu von ihnen, erflart bie Frudte für murm

ŭ.

stichig, und den Berftorbenen fur überlebt. Ja er findet nun sogar die Speise,
welche dieser früher bem Publicum
vorgesest, ganz vortrefflich, so sehr
er sie auch vorher gleichfalls verschmähre
— bieß geschieht freilich nur um darzuthun, wie tief das Neuere unter bem
Meltern stehe, aber ich bin doch dankbar
dafür, benn wer weiß, ob bei Erscheinung meines nächsten Büchleins, bem
tutti frutti nicht ein gleiches Glüd
wiederfährt.

Uebrigens, lieber Becht, muß ich Dir in beinem Tabel vollig recht geben, es geht aber bamit fehr naturlich zu. In einem alten Vade mecum fteht eine Unecbote, bie besagt: es habe einmal eine Magt ihre reiche Gebiesterin (beide im Begriff zu heirathen) um eine Ausstattung angesprochen, wors auf diese ihr 10 Abl. geschenkt. Als sie hierauf ber gnäbigen Herrschaft ihren Brautigam vorstellte, bemerkte das Fraulein: dieß sen ja ein hochst ord binarer Bursche, sie solle sich dagegen einmal ihren Zufünstigen ansehen. "I freilich», antwortete das Madochen: «was wollt Ihr aber auch für lumpige zehn Thaler Besseres haben?!»

Die Anwendung diefer Gefchichte liegt nabe. Bu den Briefen des Berftors benen bot mir Großbritannien feine unerschebpflichen Schatze zur reichften Ausbeute dar, ju den bescheidenen tutti

frutti lieferte mir nur ein fleiner Theif Des Baterlandes feine gebn Thater. Und es mag immer ein Runftftud ges nannt werben, Die Belt fo viel von Sandomirifder Bureaucratie und von Sandomirifden Frommlern unterhale ten zu baben, obne langweilig gewor's den zu fenn. Daß dieß aber wirflich nicht ber Fall gewefen, beweifen mir gewiffe untrugliche Beichen, Die felbft noch über ber Rritif fteben. Run wirb mir es Riemand verdenken, wenn es mir wohlgefällt (benn ich bin nur ein armer . induftrieller Ebelmann) bie ere mahnten 10 Thaler jum Beften meis uer Caffa mit 1000 gu multipliciren. 3d gedente baber, biefe goodly mine

(nach vorber eingeholter Erlaubnig meines bochgeehrten Genners, des Berrn Bofrath Forfter) auch in ben folgenben Theilen noch feineswege qu verlafe fen. 3a, batte ich Gigenfchaften genug, um von Dlannern erfdjopfend und murbig ju fpreden, wie unf're Cornphaen: bie Sumbolde, Gans, und manche Unbere noch, die ich nicht nenne, weil fie mir ju nabe befreundet - bann freilich wurden auch meine Schilber rungen intereffanter fenn, aber gum Loben bin ich nicht geiftreich genug, ich muß alfo ichon fortfahren meinen Scherg wie bieber mit ben Rleinen gu treiben.

Der lette Effort des fleptischen Sprees

٠.

fifches ift eine lange und auch entfestlich breite Differtation über bie Resgulirung ber bauerlichen Berhaltniffe, bie nichts von bem entfraftet, was ich gefagt, und mir Bieles unterlegt, was ich nicht gefagt. Dennoch werde ich, nicht ihretwegen, sondern um der Sache willen, bei gelegener Zeit, sesparat darauf antworten.

Als ich hier mich nun endlich in salvo glaubte, tommt noch ein schwerfalliges Thier in der Lowenhaut himtennach trottirt und trompetet laut.
Es cricheint als Correspondent bes
Worgenblattes, mit dem Zeichen eines
Kreuzes angethan, eine Vorsicht die
taum nothig ware, da sich seine Rap-

porte ichon ohnediest hinlanglich von den oft wißigen und meist wahren feis nes Collegen, des Sternleins, untersicheiben. Der bezeichnete Rreuzträger nimmt viel Aergerniß an meinem lascherlichen und immer wiederfehrenden alneognito» und versichert: daß sich über die tutti frutti in Berlin sogleich eine feste ach felzu den de Meinung gebildet habe.

Da es bod fchlechtfin unmöglich scheint, daß eine Meinung die Uchfeln zuden könne, so muß fie sich personisiert haben, wahrscheinlich in der geehrten Individualität des Herrn Correspondenten selbst. In diesem Falle wird aber gewiß jeder gute Christ ihn auf

richtig beflagen. Dan bente fich gang wie im Mabrchen, wo eine Bee fellidhaft plotlid verfteinert, und jeber in ber Bewegung, bie er eben vornabm, verharren muß - trifft bier ein volle fommen abnliches Loos auch unfere achs felgudende Meinung, welche in Diefem actus feft geworben, nun offenbar aus ber veinlichen Stellung nicht mehr bers aus fann. Ja felbft, wenn ein boohafs ter Frembling ibre bulflofe Lage jest gu Applicirung ber braftifcheften Mittel mißbrauchen wollte, fie fonnte nicht einmal von Reuem bagu bie Achfeln guden, fonbern mußte fich rubig in ihr Schicffal erges ben. Bir rathen einer auf fo ungludliche Beife impotent geworbenen Deinung,

fich von unf'rem berrlichen Grafe overis ren zu laffen. Rann Correspondent 2000 Pfund Sterling aufbringen, mie ber liebensmurbige junge Pring, bem Bott Gegen ichenten moge - ber größte operateur bes Sabrbunderte macht gewiß auch hier bas Unmögliche moglich. Ja, vielleicht thut er gar ein Uebriges, und verfertigt bem Rranfen ale Bugabe auch noch eine neue Rafe von beliebiger Lange gratis. Reconvalescent fonnte bann funftig biefe fatt bes abgebrofchnen Rreugdens, viel leicht mit Muten, feinen Berichten in effigie vorfeten. Bir munichen ibm babei gewiß von Bergen ben beften Erfolg, fobald wir nur nicht gezwung.

gen werden, bieselben, ich meine die Berichte, lefen zu muffen, was Gott gnäbiglich verhuten moge.

Aber nun muß ich auch Dank fagen! In zwei ber geschähteften kritischen Blatter, denen für "literarische Unterhaltung" und den "Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritif", bin ich so nacheftig beurtheilt und so liebenswürdig belehrt worden, daß ich glaube: folgte die Kritif immer solchem Beispiele, Austoren und Publicum würden auch aberall nur den hochsten Gewinn von ihr zierhen, während jetzt leider zu oft das g'rade Gegentheil davon statt findet.

Dieß sage ich nicht, weil jene Recens Cutti Frutti III. Vorrede.

fionen Manches an meinen Buchern loben, fondern weil fie beibe, burch ben Scharffinn ber Auffaffung, Die befons nene Rlarbeit bes Urtheils und bie eble Berechtigfeiteliebe ihrer Berfaffer fich als mabre Meifterftude und Mufter in ihrem Rache binftellen. 3br Tabel ift belehrend, weil er fein und ichonend, ibr Lob ermunternd und ichmeichelhaft, weil es unparteiisch ift. Es liegt mir daber an der Meinung diefer mir fonft perfonlich ganglich unbekannten Dans ner zu viel, um nicht noch mit wenigen Borten zweier Puncte zu ermahnen, mo ich von ihnen nicht recht verftanden au fenn glaube.

Beide Rritifer fupponiren gang richs

tig ein vorherrichenbes ariftocratifches Element in mir, ber Ungenannte aber traut mir ein Borurtheil babei gu, bem ich mich gang fremt fuble. Die ich diefes Princip begreife und wie ich ihm anhange, wird ber politische Mufe fat in ben folgenden Theilen binlangs lich zeigen, wenn es mir gelungen ift, beutlich zu werben, mas bei biefem Cas pitel feinesmeges leicht ift. Beibe Rris tifer auch halten mein Berftandniß des Chriftenthums fur irrig. Dennoch uns terfdreibe ich aus vollstem Bergen jes bes ber ichonen, überzeugenben, einfaden Borte bes Ungenannten über bies fen Begenftand, und wenn ich aus

ibnen auch noch helleres Licht gefchopft, mas ich bodift bantbar erfenne, fo bin id baburd im Befentlichen boch nur in meiner fruberen Unficht bestarft morben, ein Beweis, daß diefe feine fals fde mar, fondern nur vielleicht ungulanglich von mir ausgebrudt worben ift. Allerdings weiche ich in einer Muance von meinen Beurtheilern ab - benn obgleich ich jugebe, baß es ein Borgug Des Chriftenthums vor ber Maturreligion fen, ju geigen: baß außer ber Gemeinschaft mit Gott gar feine Geligfeit moglich ift - fo glaube ich boch auch, bag eben bie driftliche Rreuged: und Leibenstheorie Diefer Gemeinschaft mit Gott weit engere Grans

gen fest, ale billig, und fie faft nur in eis nem einseitig und folglich franthaft, von religieufem Befühl erhitten Phantafie befteben laffen will. Die Gemeinschaft mit Gott ift ja immer vorhanden, mo wir nicht fundigen, ja felbft im finnlichen, irbifden Genug, im Streben nach Biffen eben fo gut wie nach Blaus ben, nach Babrheit wie nach Tugend. Gie verburgt une Bufriedenheit in jes ber Lage, aber bas Gefuhl ber Geligfeit wird boch immer nur in felt: nern Augenbliden über uns fommen, und , auf biefer Belt wenigstens, nie ein permanenter Buftand merben fonnen. Ber alfo burd bas Rreug nad emiger Bergudung ffrebt, ift mohl fchmers

## XXXVIII

lich auf einem gefunden Bege. Und bierin fowohl, wie in vielem Underem bedarf es, meiner Meinung nach, bei ber ungeheuern Berfpaltung, Uebers reig oder Laubeit, und Unficherheit unferer religieufen Unfichten, fur bie Belt einer von Reuem fichtlich ericheinenben. Einheit bes Glaubens bervorrnfenben. entichied'nen Autoritat. 3ft es benn nun ein fo falfch verftanbenes Chris ftenthum, wenn ich als meinen Glauben bekenne: bag bie driftliche Relis gion, aufgefaßt wie fie ber Ungenannte erlautert, zwar gewiß bie bochfte, bem Menfchen bisher geworbene Offenbarung, eine mabrhaft gottlichmenschliche - aber eben beghalb auch feine ver-

fteinerte, fonbern eine in und mit ben Menfchen organisch fortlebende fen ? benn alles Menschliche ift ja mandels bar, fann burch Meußeres getrübt mers den und bedarf begwegen ofterer Rache bulfe und Reformen. Gin großer Theil der Chriften, und zwar der, welcher fich g'rade für ben aufgeflarteften halt, nennt fich noch beute barnach: Refor-Bo nun einmal Reform nothig mar, muß fie ce in einer ges miffen Beit auch immer wieder merben. Gine folche Religions : Reform, habe ich gefagt, brauchen wir jest bringend wieder, und bleibe babei, meil bie Beit fo verworren geworben, bag fast Beder heute einem verschiedenen

Glauben anbangt, und baber meniger als ein neuer Prophet der troftlofen Muflofung faum ein Biel fegen gu fons nen icheint. - Allerbinge bat Berr Reumann febr recht, wenn er meint "biefer mußte bann immer wieber Chris ftus felbft fenn, b. b. boch nur: ein Befen boch und erhaben wie er, in feinem Ginn und feinem Beift ?" Bobl - aber bie Denfchheit ift nicht bic felbe mehr, welche fie ehedem mar, und baber modte boch die Ericheinung fest gang andere verlaufen, und une Mans ches gejagt und gelehrt werden fonnen, wozu die bamalige Welt noch nicht reif mar. Ja, wer weiß ob eine folche Reform nicht mit ber Religion zugleich

bie Politif, Pppfif und Chemie, Urge neifunde u. f. w. inegefammt umfaf. fen wird, indem fie und ein unbefanne tes Grundpringip alles irdifden Les bens, aller Runft und Wiffenschaft enthullt, bas noch nicht gefunden ift, aber Manchem ichon vorgefchwebt zu baben icheint. Sier murbe aud ber My: flicismus feine glorreiche Auflofung finben, ber eben nichts Underes unbewußt im Dunfeln fucht. Es wird beffbalb nicht weniger im neugestalteten Chris ftentbum , jener tiefe gottliche Beift ruben, ber immer ein und berfelbe bleiben muß, und ber, erfannt und in fid aufgenommen Gingelnen gu jeber Beit genugen mag; bod bie Daffe

der Menfchen bedarf mehr; fie bedarf ju Leben und Berftanbniß eines gans gen baraus bervorgewachfenen Baumes, mit vielen Früchten, und biefer wiebers um fortwahrend bes martenben Barte nere; fångt er aber endlich an abgufterben, wie es jeber Erfcheinung uns abanderliches Loos ift , fo ift eine gangliche Berjungung nothig, die mehr als ben gewohnlichen Gartner verlangt, und bie zu vollbringen von Jahrtaufenben. ju Sahrtaufenden nur ben bochften Auserwählten anvertraut wird. Etwas Underes babe ich unter bem bier abermals angegriffenen Musbrude: «neuer Chriftus, nicht verfteben fonnen, noch wollen, und im Grunte ift diefe Mei:

nung gang orthodor, denn Jefus hat felbft gefagt : daß er wiederkehren merde.

Doch ich bin kein Theologe, und irre ich, so bitte ich um Entschuldigung. Reger gibt es ja nicht mehr!-

Bulett vereinigen sich beibe Rritifer auch noch barin über mich, baß
sie die wahre Natur, Schalt und Unspruch meiner literarischen Erzeugnise
und das, was sie wirklich Eigenthumliches haben möchten, beutlich erfennen und hervorheben, worüber sich besonders herr Neumann sehr treffend
außert, indem er mein Buch eine Conversation mit dem größern Publicum
nennt. G'rade dies war meine wohlbewußte Ubsicht, gerade dieser genre, wenn

man es so bezeichnen will, schien mir noch ganz unausgebeutet, und so untergeordnet er seyn mag, das Interesse was, ohngeachtet meines schwachen Zastents, diese Bersuche bennoch allgemein erregt haben, bürgt bafür, daß ber Gedanke, welcher sie hervorbrachte wenigstens nicht unrichtig war.

In biefem Lichte bitte ich nun auch die folgenden Theile fortwahrend zu betrachten und so freundlich aufzunchmen, wie sie geboten werden, denn — von Einzelnen oft und schwer in meinem Leben verkannt und hart verzlett, habe ich mich liebend und verztrauensvoll an jenes imaginaire Wesfen, das Publicum genannt, gewen-

bet - ich febe es als einen mobimeis nenden, unparteiifchen, milben Freund mit ben bochften und vielfeitigften Gis genschaften begabt an, und fcheue mich begbalb aud nicht, gang aufrichtig mit ibm gu fenn, ja mit Gelbitverlauge nung ihm offen meine Fehler gu befennen, meine beffer'n Gigenschaften aber auch eben nicht zu verbergen; und naturlich - ba in biefem Berfebr ich allein fpreche und allein eine mabre Perfonlichfeit mitbringe - made ich auch diefe Perfonlichkeit in meis ner Schrift gur Sauptfache, an Die fid) bas Uebrige nur ale von mir gus rudgeftrablt, anfchliegen muß. Belingt mir es aber mandmal, jenes Frembe

und Neußere so interessant barzustellen, daß meine Perfonlich feit darüber in den Hintergrund tritt, so hat dann erst diese letztere Ursache, sich etwas auf sich selbst einzubitden. Rurz, man nehme mich hin, wie ich bin und wie ich seyn kann, und so lange ich unterhalte, hat Niemand nöthig, sich darüber zu allarmiren, ob es auch in regelrechter, bisher schon recipirter Form geschehe oder nüht.

Enblich gestehe ich ein, die Absicht gehabt zu haben und fortwahrend noch zu haben, bas Thorichte, Schabliche und Bofe überall, wo ich es antreffe, ohne Anseh'n ber Person mit ben Wafe fen bes Ernftes, wie bes Spottes,

angreifen zu wollen, und es möchte leicht in biefer hinficht noch beffer tommen, als bisher. Qualificirt zu foldem Unternehmen aber hielt ich mich aus folgenden Gründen:

- 1) weil ich dadurch in vielen Fallen dem Gangen zu nugen glaube, und überdieß einen andern practischen Spiels raum für geistige, gemeinnutige Thatigfeit dermalen nicht aufzufinden weiß;
- 2) weil ich, ohne gehaffige Auslegung, es auch felbst febr gern hore und am aufrichtigsten babei mitsache, wenn man bas mir anhangende Thorichte auf ahnliche Weise, als ich es Andern gethan, ebenfalls hervorhebt; noch bankbarer bin, wenn man mir

bas Schabliche, mas ich verursacht, mit guten Grunden nachweis't; bas Bofe aber betreffend, mir Gottlob bes wußt bin, folches nie wiffentlich und absichtlich ausgeübt zu baben;

5) weil ich gar nicht ber Meinung bin, baß einzelne Personen nie mit Satire angegriffen werben burften. Sobald es nicht aus bloßer gemeiner Rachesucht, ober auf eine indecente Urt geschieht, sehe ich nicht ein, welches Prasrogativ die Person en hierin vor Staaten, Bolfern, Corporationen, ober den Menschen im plurali genommen, voraus haben sollten. Die größten Satiriser die es gegeben, Uristophanes, Uretin, Voltaire 2c. haben sich

nie gescheut, dumme, laderliche oder bose Personen mit der Waffe des Wiges zu bekampfen, und ohne sie immer mit ihrem wahren Namen zu bezeichnen, sie boch durch den Inhalt ihrer Worte hinlanglich kenntlich zu machen; aber auch die größten Manner ihrer Zeit ließen sich einen harmsben Scherz gern von ihnen gefallen.

Daß übrigens ber Autor biefes Busches felbst von allen Menschen ber lazderlichste seyn mußte; wenn es ihm einfallen könnte, sich solchen Geistern, als er hier anruft, gleich stellen zu vollen, gibt er gern zu; aber bas hindert ihn nicht, sey er auch noch so schwad in der Ausschlung, bennoch

benfelben Grundfat wie fie gu befolgen.

4) Enblich vertraut er, so gut als ein La Motte Fouque'scher Ritter, auf Gott, sein Schwert und seine Feber, liebt etwas frischen Kampf recht sehr, und geniest dabei das gute Gluck, daß er weber den off nen, noch den verstedten Keind sonderlich fürchtet. Nur vor falschen Freunden bittet er Gott ihn zu bewahren!

Jegt, lieber Lefer gewähre noch einen Augenblid Gebulb, bamit ich eine Pflicht erfüllen fann, ber ich mich nie entziehen werbe, wo ich ohne Absücht und unwissentlich geiert ober angestossen zu haben befürchten muß.

Es fen mir alfo erlaubt, bier fol-

gende zwei Berichtigungen beizufügen:

Man wird fich vielleicht erinnern, was im zweiten Theile biefes Buches von einem Tourniere auf ber Burg ber Riebertbal's und von bem Sieger in bemfelben erzählt wurde. Es fchreibt mir nun ein Freund, ber herr Justize Rath von Unruh, hierüber folgenderweise:

"Eine Stelle von wenigen Zeilen, "Banb 2. S. 228, hat mich schwerz, "kich berührt, weil sie einen Mann "von einer lacherlichen Seite barftellt, "beffen Anbenken bei mir in hoher Achtung sieht, abgesehen bavon, baß "er mein Schwiegervater war. Sie "lieben bie Wahrheit zu aufrichtig, ehe

eren ben wahrhaft ritterlichen Mann "ju febr aus eig'nem Bewußtfenn, als "baß Gie es mir ubel beuten fonnten, amenn ich gur Steuer ber Dabrbeit «bem Gieger im Tourniere auf ber "Burg .... in feinem mabren Lichte abier barguftellen mich gebrungen fühle, "ba mir zu viel baran gelegen ift, «baß fie ben Manen biefes Chrenmans anes Ihre Mchtung nicht verfagen. Geine "Befannten nannten ibn ben zweiten "Ritter obne Furcht und Tabel. Er "mar unerfdroden, von großer Ent-"fchloffenheit und rudfichtelofem Dus athe und bat bieg vielfach mabrend bes "Rrieges ale vermaltender Rreis-Land. arath, gegen Frangofen und Ruffen,

afruber als Mojutant im Regimente «feines Baters gegen Freiheiteliebende "Bauern - er allein gegen Sunberte abethatiget. Die Goleffer, noch ftol; «auf ienes Mationalfeft, fennen Ritter "Bettrit den Schwarzwaldauer, den Sies ager im Tourniere ju gut, um nicht von «der Unrichtigfeit ber Ihnen gemachten «Ungaben überzeugt zu fenn. Er gewann «ben Preis mit einem foftbaren Dferbe avon ber ebelften Ubstammung, ein "Thier fo vortrefflich von ihm felbft "breffirt, bag es alle Touren bes Tour: aniere ohne Bugel von felbft machte. Den Zag vorber hatte die allbegeis "fternde Ronigin ein Fruhftud in bem "Schwarzwalbauer Saufe einzunehmen

ageruhet. Der Birth begleitete fie bis "an ben Bagen, bann fette er fich "auf fein gefchwindes Rog, fprengte "als Wegführer voran und begrußte ehrfurchtevoll die junge Ronigin unater ben Sallen bes neuen Schlofes. "Im Albend bes Tourniers tangte Ros anigin Louife mit bem Gieger. Rach abeenbigtem Tange vernahm er aus "Ihrem angebeteten Munde mit mons "nevollem Stolze bie Worte: "Ritter "Bettrit ich weiß mabrlich nicht, ob "Gie ein befferer Reiter ober ein beffes «rer Tanger find.»

«Wer mochte nicht folde Worte in aber Erinnerung treu bewahren, und afie noch feinen Rindern und Enkeln «mit freudigem Bergen überliefern?»

Ich hoffe dem geehrten Briefsteller vollständig genug zu thun, indem ich — felbst jenen Ereignissen ganz fremb — feine Berichtigung meiner irrigen Anzgabe hier mit Freuden wortlich aufgesnommen habe.

Ich theile ferner bie Copie eines Briefes mit, ben ich von Bamberg aus an ben herrn Prafibenten Rosther geschrieben.

## "Terehrtester Merr Präsident!"

"Der Berfaffer ber tutti frutti hat "Euer hochwohlgeboren schon mundlich "gedußert, wie sehr er barüber erstaunt "war von Ihnen zu horen: daß seine "kleine Erzählung: "die Flucht in's Beschirge", und bie darin beschriebenen "Albentheuer auf einer Burgruine, et, "ner Familie in Schlessen Unstöß ges "gegeben, und die sellsamsten Deutungen bei ihr veranlaßt haben sollen. "Ich eile also Ihnen zu erklären, baß "zwar eine alte, sehr romantisch geles "gene Burg in Schlessen, mir von

"ben Bewohnern: Die Riensburg geanannt, Unflang ju jener Befchichte acgeben, ich aber von biefem ver-"fall'nen Chloffe nichts gewußt und agebort babe, ale baß bie fruberen "Befiger verftorben ober verfchollen må: aren, worauf die bagu gehorenden Gus. ater nach und nach an verschiedene "Leute vertheilt, und vor einigen Jahs eren die Burg felbft einem Profeffor "quaefchlagen worden fen. MUce, mas "ich nun weiter in meinem Buche ers "adble, fo wie die von mir gewähle aten Ramen ber Ronigeburg und eis anes herrn von Corf find fammelich areine Fiction, und es mare fchlimm

Cutti Frutti III. Vorrede.

"für bie Poeten und Romanschreiber, sweinn man ihre Phantafiebilber auf "folde Beife auslegen und an wirf"liche, ihnen gang unbefannte Bege"benbeiten fnupfen wollte.

"Da es indessen nicht im Traum ameine Abside feyn kann, eine Famisatie franken oder beunruhigen zu wolsulen, die ich gar nicht kenne, ja von aber ich nie etwas gebort habe, so awill ich sebr gern' im dritten Theile aber tutti frutti das hier Gesagte einerücken lassen, was wohl ganz binsalfanzlich seyn wird, dies bocht sons aberbare qui pro quo genügend aufsaglissen.

«Da Guer Sochwohlgeboren mit den

abetreffenten Personen bekannt find, so ahabe ich nicht bas Geringste dawider, affe vorläufig von bem Inhalte biefes "Briefes gu benachrichtigen.

"Mit dankbarer Berehrung Euer "Hochwohlgeboren u. f. w." \*)

Es mag nun leicht fenn, baß noch wiet Und'res, Feindliches und Freund, fiches, über mich erschienen ift, bad einer Erwiederung eben so bedurftig ware als Alles in biefer, schon all, gulangen Borrebe Berührte. Es ift

<sup>\*)</sup> Es solgt bier im Tert' eine weitklutige Kelation ber, dem Publicum bereits aus verichiedenen. Zeitungsartikeln bekannt geword'nen Streitsiache bes Nerfalfers mit dem Obersten von Kurffet. Da indeh biefer Gegenstand feisdem auf andere Weise militairisch abzemacht worden ist, so ward auf Wertangen des Autorsbie obige Settle unterdeücke.

mir aber unbekannt geblieben. Rur bas habe ich vernommen, bag Biele glauben machen wollen, felbst mein aufrichtigstes Lob fen nur verstedte Satire, ja, ich fah felbst einen Brief, worin man angstlich nachforschte: wer benn eigentlich mit bem großen Baren gemeint fen, den herr Kavernier angeblich erlegt habe.

So glauben Manche mehr hinter mir verborgen, Und're meniger — als wirklich vorhanden ist; und felbst bei dem, wie man meint, so zuversichts lich entdeckten Incognito, durfte boch noch dem Publicum eine unerwartete Ueberraschung bevorstehen.

Paris.

Der Verfasser der Cutti frutti.

Au s

den Betteltöpfen

eines

Unruhigen.

Zweite Ziehung.

(Radfict für bie Rieten!)

Mro. 35.

## Morgengespräch.

Der herr: Bar er brinnen? Der Diener: Ber ? Der herr: Der Pinfel. Die Frau: Belder? Allgemeines Gelachter.

Diefer Zettel ift von meiner Sand gesichrieben, und wird baher wohl etwas bebeuten. Dennoch muß ich gestehen, bag ich selbst nicht mehr weiß, was; irre ich aber nicht, so muß eine einstellige Geliebre Gbe the's ben Sinn vollständig erklaren konnen.

Rathe, Lefer, es wird bir Mube machen. Errathe — und bu wirft große Bufriebens beit baraber empfinden.

## Mrs. 36.

## Ein Mebelgettel

(b. b. ein folder , ber wie bie Rebelfterne aus bunbert Gingelnen gusammengefest ift.)

S....ift ein Philosoph gang nach meinem Geschmad, mir recht selenverswandt. Ich will gleich erklaren, wie. Man sagt, daß manche große jubische Janbelsbauser einen Beamten besolben, ben sie "ben Denker" nennen. Don diesem wird weber eine Aussschührung, noch selbst ein durch alle Puncte fortgeführter und vollenbeter Plan verlangt, sondern nur neue Ideen, Unsichten, Projecte, Einfalle, mit einem Bort: aus dem Gewöhnlichen Jeraustretendes. Jundet eine solche Rakete, so wird andern, bedächtigern, methobissieren und gründlichern

Gefchaftelenten bie fernere Prufung und Inswertfetung überlaffen.

So ift S..... der Denker unfere kleinen Cotterie. Gine Schule wird er nicht begründen, ja nicht einmal ein Spstem auffellen, aber selten unterhalte ich mich mit ihm, ohne einige neue Ansichten zu gewinnen, und manchen Gegenstand in einem ganz andern Lichte zu erblicken, ale es bisber der Fall war. Noch bfter amufiren mich bloß seine geistigen Luftsprünge. hente unterhielten wir uns über dramatische Kunft.

"Ein bramatisches Aunstwerk," sagte er, "besteht aus brei Dingen: bem Stoff, dem Gegenstande und der Idee. Der Stoff ift die Fabel, der Gegenstand die Entwicklung der Charactere, die Idee die philosophische Wahrheit, welche man anschanlich machen will. hier ein hintendes Beispiel: Ihr Rock mämlich, dramatisch betrachtet. Die Wolle ist der Stoff, das Tuch der Gegenstand, die Idee Betleidung."

"Bortrefflich," erwieberte ich, "eine paffende Nachfchrift jum Arifioteles, ober gu Mallner."

"Saben Gie bie Staatszeitung heute ge-

en e" jrug er abbrechene "Noch nicht."

"Cie merben etwas Schones barin finben: Unfer Landtag, fagt fie, mar thatig in großter Rube. Gine claffifche Ctelle! Much ein bem Landtageabidieb angebangtee Promemoria bee Miniftere ift lefens werth. Er fcbliefit es folgenbermaffen: ". Endlich find auch überall bon mir bie nothigen Anordnungen getroffen, um in ber bie Gumnafien befudenben Jugend nicht nur ben drifflich religieufen, fonbern auch ben firchlichen Ginn ju mes den, und bas firchliche Element gum Bewuftfenn an bringen."" Ein Element jum Bewußtfeen ju bringen, ift eine fuhne Phrafe fur einen Dinifier. Ich bewundere fie ichon beghalb, weil ich fie eigentlich gar

nicht versiehe; der Jauptsat aber kommt mir saft vor, als wenn eine Obsibbkerin erklatte: Es ist icon lange mein Bestreben, es dabin zu bringen, daß die Abnehmer meinen Auf die Schalen mit gleichem Appetite verzehren. Bielleicht ware es passender gewesen zu sagen: Nicht mit bem kirchlichen Sinn wollen wir uns beguägen, sondern zu weden suchen. Die Seteigerung schein zu weden suchen. Die Seteigerung schein zu weden suchen. Die Seteigerung schein zu weden fuchen. Die Seteigerung schein begischer, aber freistich so spricht nur die Opposition, ein Ministerium hat andere Pflichten."

"Apropos, lieber S....," fiel ich ein, aus Jurcht in bie Politif gu gerathen, "Sie find ja ein wahres Gladefind. Man ersacht mir von einem bedeutenden Gewinuft, ben Sie in der Jamburger Lotterie gemacht haben sollen."

"Ja, ce ift mahr, boch ce bleibt unter une, bamit ich nicht Strafe gablen muß. Seit diesem Gewinnst liebe ich das Institut der Lotterie. Der Staat hat gang recht, das Spielmonopol für sich zu behalten und es, allen Andern zu verbicten, eben so wie nur officielle Freudenschafter legitim sind D. Man beclamirt so oft und viel gegen diese gute Lotterie, und boch wird man dem im Menschen liegenden Bedürfniß, welches sols die Ausself unstalten allein hervorbringt, immer einen ahnlichen Absluß verschaften miffen. Was huste einen ahnlichen Absluß verschaften miffen. Was bulfe es auch in der That, die Voterie aufganbeben, ohne zugleich allen Aaus

<sup>\*)</sup> Bon einem nambaften Argt horte ich vor Kurgem etwas Settfames in biefer hinficht, bas mir ber Mitthellung nicht unwerth scheint. Er behandette einen, an vieten im Freiheitskriege erhaltenen Bunben leidenben, ebemaligen Lambuchrofficier. Diefer, jest ohne weitere Subfiftengmittel, war bei ber Behorbe um eine Berforgung eingefommen, und erhieft, da fein anderer Poften vacant war, die abgabenfreie Erlaubnif — ein Borbett zu hatten! Die Landwehr fil bod zu Allem zu gebrauchen.

bel mit Staatspapieren unmöglich gu machen . und jebe andere Gelegenheit ju mas gen und gu geminnen abgufchneiben. 3ch behaupte, bie Claffenlotterie, wie fie bei und eriftirt, ift eine mobitbatige Ginrichtung. Gie lodt nur jn maßiger, langfam befriedigter Spielluft, und hindert badurch Biele, fich fcnelleren Gelegenheiten, um bas Ibrige zu fommen , an überlaffen. Rur den irgend Bernunftigen , ber nur ein Beftimmtes und Entbehrliches ihr wibmet, mas leicht ift, ba bie Matur biefes Spiels bie Leibenichaft nie überrafcht und nirgenbe fo erregt, ale ce bie Borfe ober Pharobant thut, bereitet fie nie Gefahr und Ruin, mobl aber unerwartete und überrafchenbe Gladefalle. Um Ende ift auch Gelb nicht bas bochfte, ober alleinige Gute auf biefer Belt. 216 beften Geminn, ben die Lotterie gemabrt, (und zwar gerade fur ben gemeis nen Mann,) mochte ich fast bie fortwahrend erhaltene Soffnung anschlagen, bie

fuße Soffnung, welche Taufenden gum Trofte bingeftellt wird, welche im gewohnlichen Leben zum ewigen Soffebienfie, obne irgend eine andere Uneficht auf Befferung ibrer Tage, berbammt find; ber ftartenbe Glaube, baß ein gludlicher Moment ihnen boch einft noch Alles geben fonne, mas ibre maßige Phantafic fich nur auszudenten ver-Die manches arme Inbivibuum biefer Urt habe ich gefeben und beobachtet bas bom Erften bis jum Letten bes Jahres froblid bungerte, weil ber zwanzigfte Theil eines Lotterieloofes in feinem Befit mar, und eine Dummer fubrte, die es breis mal getraumt, ober bie ibm eine alte Cafe feefdwefter gewahrfagt batte."

"Darum, ba wir einmal manderlei Uebel nothwendig zu unserer Eristen zu branden scheinen, ift es immer rathsam, solde Uebel, die schon eingeburgert sind, und nicht zu gewalfam wirken, lieber beizubehalten, ehe man sich ber Gesahr aussetz, bei ihrer Abichaffung größere bafur einzutauschen, und dann senfzend sich wieder einmal zuruschen zu muffen: "que le mieux est toujours le plus eruel ennemi du bien." Glauben Sie mir, das Beste ware eigentlich Alles beim Alten au laffen, dann erklart man uns auch gewiß für gute Kinder, es lobt uns die Mama, uns liedfost der Papa, und statt Schlägen bekommen wir Juckerwerk."

"Auf diesem Wege begegne ich Ihnen fetten, lieber S.... Benu sie so forte fabren, Berchrtefter, werben Sie noch Gebeimerrath, und bekefchren mich zu bem Glauben an Wunder."

"Gnt, daß Sie mich anf Bunber bringen. Ich habe neulich ein altes Buch ge lesen, das mich nicht wenig überraschte. Der Berfasser hat Christus schon vor 30 Jahren a la Walter Scott in einem bistorischen Roman verarbeitet, zuweilen herzisch albern, zuweilen wirklich sublim. Die

Sensur nuß damals uncublich nachsichtiger gewesen seyn, als beute. Man hatte ihr freilich
noch nicht so fehr und so häusig unter die Nase geleuchtet, als es jetz geschieht, wo manche, selbst der gescheidtessen Autoren Berzten gleichen, die uns zur schnellsten Eur auf einmal die ganze Medicinstasche einnbthigen wollen, statt sie uns ihrelweise beizubringen, oder gar, wie Worne, die Flasche selbst in's Gesicht werfen, daß das Glas zerschmettert, und der überfrästige Knhalt erfolglos an uns herabstieft."

"Doch um auf unfern chriftlichen Balter Scott guruckgutommen, so find bie neuteflamentarischen Bunder bort bochst naiv und brollig abgefertigt, besonders die Bermanblung des Wassers bein, die blog als eine artige Galanterie Jesu für die Hochzeitsgäste, und durch einen gewandten Jünger geschickt ausgeschift, dargestellt wird."

"Seltfam ift es aber im Ernfte, baß man

auf diefe Wunder fo viel Gewicht legt, und noch beute ber ehrliche Paulus ein fo langweiliges dietes Buch barüber hat fchreiben fonnen."

"Mein Gott! Bunder find ja bas allstäglichfte Ding von der Belt!"

"Sefus bat mabrlich nicht allein Bunber gethan, benn nicht nur wird in ben Ebans gelien felbft bie QBunbertbatigfeit als etmas febr gewohnliches bei Bielen porans, gefett, fonbern bie Gefchichten aller Bblfer wimmeln bon Bunbern, feit Unbeginn ber Welt bis auf Glias, und von Glias bis auf ben Pringen von Sobenlobe. Ale Buns ber erfchien ja fonft Alles, mas mit bisher ungefannten Rraften ber Datur bewert. ftelligt murbe, aber freilich - ber eigents liche Begriff bee Bunbere, ein folder, ber eine Mufhebung ber emigen Gefete ber Das tur borausfett - ber ift allerbinge etmas Unbres. Goldes Bunber ift nur Gott felbit moglich. Es ift baber auch

ganz confequent und nothwendig, wenn man wirkliche Wunder annehmen will, ben Wunderthater and jum Gott zu machen. Bringt man aber in helleren Zeiten der Sache damit noch Angen? Ich zweiste D. Berwerfen muß man tichn, was man nicht vor dem Richtersinhle der Bernunft rechtsfertigen kann, vorausgesetzt, daß diese, manzelhaft oder nicht, doch offenbar die unzweiselhafteste uns Menschen zegeden Weitliche Dfenbarung sey, ans der denn auch Niemand herrlicher als Christis selbst gesichhert bat."

"Ja bir, heilige Bernunft!" fuhr S..... mit bochft comifchem Pathos fort," Dir

<sup>\*)</sup> Niemand hat je eine bubidere Definition ber Munber gegeben, als ber fiebenjährige Miraboau bei feiner Kirmelung.

Man erplicirte ibm, baß Gott nichts fich felbft Bibersprechenbet ibnn tonne; 3. B. feinen Stock machen, ber nur ein Ende habe. "Ich verstebe," fagte bas naive Kind, "ein Munder ift also ein Stock mit Einem Ende."

welche nur die Narren und Betrüger jeber Zeit fogern ben zweiten Rang nach bem blinden Glauben anweifen mochten, Dir allein hulbige ich!"

"Bernunftig nun ift es gewiß, (fagt mein Buch, benn ich murbe mich meber unterfteben fo an fprechen, noch überbanpt folde triviale Dinge wiederholen, wenn ich nicht frater noch etwas Unberes bin: augnfeten munichte,) vernunftig alfo ift es gewiß, an eine innerhalb ber ewigen Gefebe bee Weltalle fortfcbreitenbe Leitung ber menfdlichen Schickfale burch eine bobere Sand zu glauben und beffbalb auch Chrifine, mehr ale irgend Jemand, ben bie Geschichte nennt, fur einen Gottgefandten angufeben, fur einen, mehr als And're, gottlichen Menfchen, beffen reine Ingend und erhabene Lehre die Menschheit vom Uebel gn erlofen fabig ift. - Uber je unbefangener, je tiefer man biefe Lebre, nach Chrifine eig'nen Worten pruft, je

mehr muß man sich überzengen, daß sie, von geistiger Natur wie sie ist, der außern Wunder und der Gottheit ihres Gründers nicht nur nicht bedarf, sondern beide ihrer Berbeitung und ihrem wahren Berfiandnis nur schaben mustern gerfianden icht mehr mit der Bernunft in Einstang zu bringen sind. Ja, dieser Wahnglaube ist hauptsichtlich daran Schuld, daß bis auf unsere Zeiten das Ehrstenthum noch immer ein halb vertapptes heiben und Judenthum geblieben ist."

"Bas liegt benn in Chriftus menschlich Berdienstliches, welches Beispiel ber Rachahmung, welche Josimung ibm ahnlich zu werden, bleibt uns, wenn er ein Gott war? Bas, wenn er ber größte ber Menschen ist, noch im Reiche ber Möglichfeit liegt: namlich ihm nachzueifern, wie es unfer innigstes Bestreben sehn soll, wird ein Unbing, wenn er ein Gott war. Der Mensch, ber zum Göttlichen burch eig'ne Kraft

binan fleigt, ift er nicht fur Menichen ein einbringlicheres Borbilb ber Tugenb. als ber Bott, melder jum Denichen berabe fleigt und ihm bann im Grunde boch nur eine Urt gottlicher Combbie vorfpielt, wie Dahabd, Rrifchna und Aehuliche - ja, ift ber fchwache Menfch, ber fich ans eig's ner moralifcher Rraft, Die erhabenfte Ingend ubend, fur bie Bahrheit und bas einft barans an ichopfenbe Glud feiner Bruber rubig bem Opfertobe weißt, nicht erhabener, ale ber Gott, welcher fich berablagt, bon ben Menfchen gefrengigt gu merben, um ein autes Beifpiel an geben, und nach vollbrachter Ceremonie wieber gen himmel fahrt?" -

""Besus felbst mußte mehr ober weniger bem Wahnglauben feiner Zeit nachgeben, wenn er nicht ganz wirkungslos bleiben wollte, und in wiefern er überhanpt mit einer geheimen Gesellschaft zu boben Zweden verbundet war, laffe ich hier dahin

geftellt fenn, aber fo viel ift gewiß, baf man bei vielen Gelegenheiten beutlich ficht. wie wiberlich ihm biefer ewige Durft nach Bunbern ift, und wie er ftete wieberholt: baß nicht bie Bunber, fonbern bie innere Babrbeit und Gottlichfeit feiner Lehre bas mabre Beichen feis nergottlichen Genbung fenen. Rann etwas flarer und offenbarer fur jeden Bers nunftigen ericheinen, als bag Gott, wenn er bas Chriftenthum burd Bunber batte bei ber Denfchheit beglaubigen wollen, er bann and folde gewählt haben murbe. bie ber gangen Menfchbeit eben fo unbezweifelt batten bleiben muffen, als es ber Aufgang ber Conne fur uns ieben Dore gen ift? nicht aber bergleichen Erbarmlich= feiten jum Erfennungezeichen feines Gob. nes erforen, ale bas Austreiben ber Tenfel aus Befeffenen in Schweine, ober bie Berwandlung einiger Rruge Baffer in Bein u. f. m., mas am Enbe jeber Tafchenfpics ler heut ju Tage besser zu machen versicht."
m Mber nein! Chrifti Lehre, die heilige Wahrheit und die Gott gefällige Kommigkeit, die sie enthält, ist ein Fortschritt menschlich er Bildung, in sofern eben Gbeteliches in den Menschen gelegt ift, wie alle andern großen Begebenheiten der Geschichte, die nur allmählich wirfen können, deren Kolgen unendlich sind, und die wir selbst und durch inuige Uederzeugung immer neu erwerben muffen, um ihrer theilhaftig werben zu können."

"Ja, wahrlich, " fahrt ber alte Romans fehreiber fort, "jeber achte Chrift nuß sehw lich wunfchen, baß mit Beseitigung alle findifchen Schen, unsere bobe und edle, rein vernünftige und wahrhaft beilige Relisgion, von dem Wuft' eines albernen Mahng glaubens, eines verschrertichen, salfch angewenderen Myficismus gereinigt, diese geiftige Sonne von den sie umgebenden Ounste wolken ganzlich befreit werbe, bamit sie in

aller ihrer Rlarheit und Glaug endlich bie gange Erbe erleuchten moge.""

"In ber That, bie Doffifer branchen über folche veraltete Meugerungen gar nicht in Bergweiflung ju geratben. Die Sterns belenchtete Dacht, welche ihnen gebort, wird immer auch noch nebenbei ihr Recht behalten, und auch bie fuße Dammerung, bas fcone Reich ber Pocfie - benn mnftifch in bunbertfacher Begiebung mirb uns Gott und die Ratur in alle Emigfeit bleis ben; bae Chriftenthum aber, bie Lebre ber Tugend, ift reine practifche Rlarbeit, und Chriftus war nichts weniger als ein Minftifer, wie Jafob Bobme, ja, berudfichtigt man ben Zeitpunct, in bem er lebte, macht man bafur bie geborigen Conceffios nen, fo mochte er mohl gang und gar ben jest wieder fo febr aus ber Dobe foms menben Ramen eines ausgemachten Ras tionaliften verbienen, nur aber eines folden, ber bas Leben ergriff fatt bes Feberkiels, ber sich in Bielem zwar zu seiner Zeit herabließ, aber bennoch, und vone Schwärmerei, aus reiner Uebergeugung und überschwenglicher Menschenliebe, für bas Reich ber Wahrheit auf Erden sein Blut vergoß, und tühn wie ein helb den Tob felbst weniger surchtete, als unfre beutigen Rationalisten das Censurcollegium und bie Zuchtrutse ihrer Regierungen. Anch seine Jünger waren andere Leute ber Kraft als bie heutigen Leber. Dier möchte ich ausbrufen, um alte und neue Zeit mit wenig Worten zu characteristen:

Paulus, bu warst ein Reformer, und fun haft du bergoffen far beinen Glauben die Strome deines Blute.
Paulus, du bist ein Reformer und vorsichtig haft On vergoffen fur dei, nen Glauben die Errome deiner Dinte!"
"Liebster G....," sagte ich, "das ift Alles recht gut, und klingt sogar wie versnusfig, man midchte Ihnen aber boch noch

darauf Manches erwiedern tonnen. Soren Sie 3. B., was mir furglich eine ber geiffreichften Frauen schrieb, benen überhaupt Religiositat fo fcon aufteft:

meie nennen fich einen Sunder, und jugleich precen Sie Ihre Sehnfucht nach bem Ghtflichen mit Leidenschaft aus; der Ehrist, der Ihren weltlichen Neigungen, Ihrem und Ihresgleichen irbifchen Sandoln ein steter Borwurf ift, der schon 1834 Jahre vom Erdboden verschwunden O — den wunschen

<sup>\*)</sup> Die guten Damen fönnen nie gut rechen! 1797 statt 1834 wäre richtiger. Denn nur die neumodischen Frommen tonnen Gbrifti Berfch vin den von seiner Geburt an rechen, da er in der rechten Erscheinung sür sie noch gat nicht eristirtat. Wir aubere Gbristen, die wir an sein est de ben glauben, rechnen sein Berschwinken – wenn er kenn einmad verschwunden sein sein 1977 Jahre; denn keldnutich sie bei sie der 1979 Jahre; denn keldnutich sie brieft 1797 Jahre; denn keldnutich sie brieft und Jekerchnung der Sonnensinsternis am allerersten dern bei Geburterstage, und dem Gwetten der ersten achten bei gement der Behrsettage, und dem Gwetten bet Erschieften der Behrsettage. Aum be Gweten bet Erscheiters.

Sie, er moge nur selbft wiederkommen in feiner einfachen menfchlichen Beftalt, die nicht blendet, nicht ben flolgen Blid bes Anges bricht, bem wollen Sie freudig folgen in feiner Weisheit und Derrlichfeit.

Sie perlangen es trot bem. baf bie Gunbe ibre Dacht an Ihnen noch nicht berloren bat? - Barum berlangen Gie benn eben nach Chriffus? Sat benn bie Welt feinen andern Delben geboren feit bem. ober bor bem, beffen Beiebeit mit Ibren Beburfniffen beffer im Gintlang frunde - ber fich nicht fur einen Gott ausgibt und boch ebel ift und alles Große will, ans reinem Billen gur Schonbeit? Barum verlangen Gie benn nach Chriffus, ber ja beutlich gefagt bat: 3ch bin Gottes Cobu - ba Sie boch glauben: er ift nicht Gottes Cobn; und ber alfo einen Grrthum ober einen Betrug nach Ihrem Glauben begangen bat. - Warum verlangen Gie nach einem Menfchen, ber une mit fo feltfamen

Geheinniffen umgeben hat; ber gesagt hat: Effet mein Bleifch und trinket mein Blut; ba bod in biefer Aufforberung fur Sie teine gottliche Ueberzeugung liegt? ""

. mGie fublen beutlich eine Seclenleibenichaft fur biefen langit bericharrten und verwei'ten Chriffind. Die fam bas? Erft bat 36r Berftand Rraft gewonnen felbit zu urtheilen, ba baben Gie eingeseben, baff bie Macht ber Begeisterung in biefem gus ten Menfchen ibn bagu bewegte, fich fur Alle aufzuopfern, bag er weife mar, unb baf er nur bas Eble wollte; aber er mar nicht Gott (freilich mar er nicht Gott; er war nur Menich, aber um fo mehr ift er Gott.) ") Dachbem Ihr Urtheil nun gereift ift, nachbem Gie Ihre Bernunft gebraucht baben, und mit biefer entschieden gu haben glauben, baf anbr'e Menfchen eben fo große Unfpruche an Ihre

<sup>\*)</sup> Das unterfdreibe ich.

Liebe baben tonnten, wie er, nachdem bofe Reigungen Gewalt über Gie gewonnen bas ben und ber Teufel, wie Gie fpottend fagen, au machtig in Ihnen geworben ift; nun febnen Gie fich boch nach ihm trot bie fer Dacht. Gie fublen: mar' er bier, Sie murben nie meiter wollen ale in feiner Rabe fenn; alles Meue, alles Schone mare Ihnen nichts gegen einen Spruch aus feis nem Munde. D mein theurer Freund! ift benn die Dacht biefes Menfchen nicht ries fenhaft gemachfen feit feinem Grabe? Da er bamale boch nur einfaltige Sifcher an fich jog, bie unschulbig maren und ems pfanglich fur bas Gute, und jest verberbte Gunder, Die felbft herrifch find, voll Gelbftliebe, gefdmacht burch Rachgiebigfeit und Befriedigung aller ihrer Begierben, Die ibn berlaugnet und bergeffen haben, biefe jest entgunbet, bag fie mit Bertrauen an feine? Bruft fallen mochten, baß fie es fur bas Cutti Frutti III.

einzige Labfal ihrer nie befriedigten Schnfucht halten, von ihm belehrt und angehaucht ju werden.""

""D glauben Sie immer nicht, daß er Gottes Sohn ift, wenn Sie's vermögen; wenn biese Liebe zu ihm nur in Ihnen wächst, dann ift es boch gewiß, daß er Sie liebt und anerkennt und die Nacht seiner Heibt und anstennt und die Nacht seiner Heibt und aus Bed geschehen? — Nähmen Sie erst in Ihrem Jerzen gang und vollständig die Zuslucht zu dem heißgeliebt ern Frand, dass wurden Sie Eins mit ihm seyn und wurden dann nicht mehr bezweifeln, wer er ist !"

"Sie sehen, mir wird bier eben nicht geschmeichelt — bie Frommen geniren fich nicht, aber bei alle bem haben biese ehrlich gemeinten Worte mir boch allerlei zu benfen gegeben. Es ift eine tiefe Ansicht, bie ich nicht zu verwersen wage, aber Ihrem Skepticismus kommt man nicht bei! Ich

weiß, Sie sind und bleiben ewig ein so arger Reger, daß die Frommen Sie am Ende, mit Swebenborg für einen Solchen ausgeben werben, der, wenn man ihm auch den himmel selbst aufschlöße, doch nicht darin bleiben möchte, weist er sich darin nur sehr unwohl fublen, nud schnell wieder ordinairere Gesellschaft aufsuchen würde."

"Da wurde man mir boch sehr Unrecht thun. Swebenborg's Mort ift eins ber berrlichsten, voll tiefer Wahrheit, paft aber duf Riemand besser, als auf die Jeuchler und Duckmanser, die gewiß ben Simmel am wenigsten werden aushalten konnen; und eben so anch auf die, welche ihre Bernunft in einem unfinnigen Glauben gefangen nehmen, mit dem sie eben so unreisur den Jimmel bleiben. Mit einem hoch von mit geehrten beutschen Autor, dem wahren Luther unserer Kritit sage ich hier: "Darin bin ich Swedenborgianer, daß

ich die sinnere menschliche Freiheit weber hier noch dort, noch irgendwo als beschränkt zugeben will. Ohne diesen absolut freien Willen, auf den zwar Alles einwirken, aber dem Nichts gedieten kann, wären wir keine Geisster, keine selbständige Wesen. Einen Geist, der in sich dem Abgrunde zusinkt (und eine Johe und Tiese gibt es im Insuern), kann also auch Gott nimmer durch Gnade, sondern nur durch Borbild erlösen, wenn der Geist sich durch solches Borbild erlösen will. Gott rust mit unend, licher nie versiegender Liebe stech die Blathen in uns auf, aber die Früchte fönsnen nur wir selbst bringen."

"Damit ift aber noch nicht gesagt," fuhr S.... f.rt, "bag wir uns jur Erlofung Alle berfelben Form bebienen muffen."

Wollen Sie mein religieuses Glaubensbekenntniß umfaffend kennen, so lesen Sie bas herrliche Buch von Johann Friedrich Petrick: "Der Geist unserer Zeit und bas Chriftenthum." Diefer hat aus meiner Seele gefprochen.

Dennoch verwerfe ich auch ben Dinftis cismus nicht. Er mag, wie feine Berebs rer wollen, mit Recht bie Rachtseite bes Lebens genannt werben, woburch ibm inbef icon fein untergeorbneter Rang ange wiesen ift. Doch muß er bann auch in feiner Sphare bleiben, bem Reiche ber Mbnungen. Er ift nicht practifcher Ratur, und in fo bimmlifch fcbnen Rarben er mitunter fpiclen mag, bod nur ein fcbos nes Dunftgebilbe, bas vor bem Glang ber Tageefonne verschwindet. Denn es ift eine mal bem Menfchen angeboren, bie Racht ale ctwas Unficheres gut fchenen und nur bem Licht entgegen ju eilen. Gern laffen wir ben Alebermaufen, Enlen und Raub. thieren, fo mie ben Merbenfranten ihren verschiebenen Geschmad, und theilen ihn auch zuweilen im Behagen bes machenben Traumes. Cobalb aber ber Dyfticismus

Thatfachen, b. b. pofitibe Bunber, aufftellen, fur ben aller Bernunft fpottenben Unfinn einer Geberin von Prevorft g. B., ale eine neue Offenbarung einer bobern une verichloffenen Belt allgemeinen Glanben in Unfpruch nehmen will, bort er auf Mufticiemus ju fenn und wird Charlas tanismus, ber nicht nur verfpottet, fonbern ernftlich befampft an merben berbient, meil er zu einer fcmachenben berberblichen Art geiftiger Gelbftbefledung führt, Die alles achte Leben im Reime erftidt und tobtet. Dief ift mein Glaubenebetenntnif und feine Dameneautoritat wird mich babon abbringen, weil mir und allen Menfchen, bie es brauchen wollen, Gott eine binlang. liche und bobere Autoritat in mein innerftes Wefen eingewebt hat, ein flares ungetrubtes Licht, bas Alles belendten barf, ebe es etwas aufnimmt, und welches bie Racht mobl zuweilen verdunfeln, aber nie auelbichen fann."

"Gofrates und Chriffus maren feine Muffifer, wohl aber viele ihrer Couler, weil fie bie großen Meifter eben nur balb verftanden baben, und fie noch überbieten gu muffen glaubten. Das ewige Befen felbit, wie bie Datur, verfteden fich binter feiner einzigen zweibentigen Taufdung, wenn wir fie auch in feiner Urt ergrunben fonnen. Gie find une verborgen, aber nie unmahr. Comeit baber bie Raffungefraft unferer eigenen Datur gureicht, fann ihr erhabenes Dafenn, auch ber Berinafte an Beift, fo meit ce ibm gum geis fligen Leben bier nothig ift, bennoch bollfommen inne merben, und bas, mas baruber binausgeht, mochte vielleicht fur alle bom Uebel fenn, befonbere wenn man feine eigenen Tranme ber Belt, ce fen mit Reuer und Schwert ober mit ber geber, ale beilige Dorm und Lebre aufamingen mill."

"Mun jest ift bas eben nicht mehr gu

befürchten," fiel ich ein, "wir find boch wahrlich feit einigen Sahrzebenten mit Ries fenfe ritten vorwarts gegangen."

"Borwarts? das ift noch fehr die Frage. Wir glauben immer verwarts zu schreiten, wenn wir auch in Wahrheit oft Jahrtaus fende ruckwarts geben. Waren nicht die ersten Seiriften, vor beinahe 2000 Jahren, in allem Wesentlichsten und Heiligsten viel weiter als wir? Und wo ist denn auf der andern Seite die erhabene Kunst, das frische Leben der alten Deiden geblieben? Tobte Wissenschaften, hundertarmige Sasbriften, Pulver und der Presbengel entschäbigen uns wohl kaum dasur.

Bas einen großen Theil Afiens betrifft, fo ficht man, baß es mit ber Brachmanis ichen und Budbha'ichen Religion (besonbers ber lettern, bie fast alle Lebren christlicher Moral, als: Untererbnung ber Sinnlichsfeit, Demuth, Entbefrung, Menfchenliebe, ja sogar Milbthatigkeit bis zu ben Thieren

und Pflangen berab lehrt, fo wie die Bleichbeit aller Menichen bor bem bochften Bes fen) eben fo gegangen ift. In einem noch weit entfernteren Beitraum mar auch fie erhaben und rein, ben bochften Geift nur anbetend, nur Tugend lebrend; und in welchen ichanderhaften, efelhaften Gogens bienft ift fie feitbem ausgegrtet! In Ching mar ce bagelbe mit Confucius, ber fo viel im Sinne Chrifti, ja mitunter faft mit feinen eigenen Borten gelehret bat. Bas ift jest barane geworden - ober umges febrt, mas ift nicht baraus geworben. Bir g. B. find, nach Papft, Inquifition, Jefuiten u. f. m. erft fo weit jest burch Luther wieber gurudgefommen, um eben biefe Frage nun ernfthaft und mobibegruns bet thun ju fonnen.

Ich glaube, die neuere Politit tonnte auch unter bie rudwarts fchreitenben Potengen geftellt werben, benn Jammerliches res als die lette Zeit hat mohl feine auf-

Es fcheint wirflich , ber menfchliche Geift fchreite nur in felt'nen, weit aus einanber liegenden Epochen auf furge Beit vormarte. wenn er überhaupt weiter fommt - und muffe bann wieber in lange, lange Rinfters niff verfallen, ehe bie neue Lichtepoche reife. und ift endlich bie Erbe, fo gwifden ben fritifchen und glaubigen Beitraumen ber St. Simoniften auf . und abwogend, einmal gu boll ber Menfchlein geworben, fo fdwemmt fie mahricheinlich eine neue Gunde fluth regelmäßig wieber rein. Reine febr erfreuliche Ausficht freilich , wiewohl mir jest eben, gerabe bee vielen Unfinne, ber wahrhaft babylonifchen Begriffebermirrung megen, hoffen burfen, einer jener Lichtepochen wieber naber gu fteben."

"Nichts fur ungut, lieber S ...., aber ich haffe faum etwas mehr, als bergleichen leere Declamationen. Man fann, wie mein

alter Großbater fagte, feinen Dund bamit bom Dfen loden. Sprechen wir alfo lies ber bon practifchern Dingen. Freuen Gie fich a. B. nicht febr baruber, bag ihre Landeleute in ber Dreed'ner Rammer, nachbem fie fo lange uber bes Raifere Bart beliberirt, mit einemmal bie bereliche Ibee gehabt baben, uber eine Gifenbabn von Dresben nach Leipzig zu berathichlagen. Sier laffen Sie einmat Shrer Ginbilbungefraft ben Bugel fchießen, und enthullen Gie mir, mas biefer gottliche Dampf uns Alles noch befcheeren wird, vorausgefett, baf bas nenerfundene perpetuum mobile foder, wie ber Entbeder es nennt, bie Gelbfitriebmas fdine), an bem man in Carolath fo eifrig baut, nicht noch groffere Refultate gemabrt Meinen Gie nicht g. B. ce fonnte funftig einmal babin tommen, bag man ben Rrieg, flatt mit Golbaten nur mit Dafcbinen führte? Bolfer führen ja auch fcon lange nicht mehr in Daffe Rrieg mit einander,

fondern die Urmeen find, fo gu fagen, bie lebenbigen Dafdinen, beren fie fich bagu bebienen. Dun geben Gie einen Schritt meiter in ber Cultur, erfinden Gie Bors richtungen, mit benen man fatt eines ober ein paar Menfchen gleich eine gange Colonne auf einmal erfdiegen fann, und bald wird Niemand fich einer folden Rraft mehr entgegen ftellen wollen. Muf biefem Wege fame man bann gang naturlich babin, bie Menfchen funftig vollig and bem Ericle ju laffen, und bloß mit ben Dafchinen gu agiren. Bem ce gelange, bee Undern Das fcbine eine totale Nieberlage beigubringen, wer, mit anbern Worten, burch ein gefcidtes Manoenbre querft an Schuffe fame ber batte gewonnen, und auch ben Rrieg brendigt, fobalb ber Feind feine neue Das fdine mehr entgegen fegen tonnte. Bie fcon, wenn wir folde menfchenfreundliche Beiten noch erlebten!"

"Diefer Gegenftand," erwiederte S .....

etwas piquirt, "erscheint mir noch trivialer als Ihnen meine vorigen Declamationen, Nein, da sie einmal verlieben fleinen deutschen Kammern erwähnen, so interesurt mich ein Beschluß ber Leffsichen, von ben ten ich fürzlich hörte, weit mehr. hier sehe ich einen weisen Vorschrift, "Ich meine die Unischung ber Duellstrasen."

"Das nennen Sie einen Borfchritt?" "Gewift, benn ber Befchluß ift bochft vernuuftgemäß, und macht einem alten Berfete ein wohlthätiges Ende, das weit barbarifder war, als ber Gebrauch ben es verpbute."

"Laffen Gie boren!"

"Weit entfernt, bas Duell zu verdammen, follten bie Gefete es in Schutz nehmen, und nur durch Einsetzung von Efrengerichten legaler und biffentlicher machen, benn der Grund biefer Sitte ift ein ebler, aus einem zartern Woralitätsgesubl entsproffen, als die Alten fannten, und wie

es sich bei uns, so barod bieß kingen mag, auf altgermanische Sitten gestützt, boch nur erft aus bem Spristenthume so entwicket bat, wie es jett besteht. Ich las einmal in einem franzbischen Buch barüber ohns gefahr Folgendes, was ich mir, da ich, wie Sie wissen, gern eitire, ziemsich genau gomert habe."

""Es find mahrlich fhoft einseitige Moraliften,"" sagte jener bentende Frangofe, "bie bei unfrem Juftande ber Sitten ben Zweikampf schlechtsin verdammen wollen. Sie bebenten nicht, bag bas Motiv bestelle ben gang daselbe ift, wie bas bar Augend und ber Ehrfurcht fur alle menschlichen Gesete. Denn in ber That, nur weil wir anerkennen muffen, baß ber Naturzustand bes Menschen ibn nicht wie bie Thiere in Balber und Buften bannt, wo jedes Insbirdung für sich allein bastebt, sondern ibn gum gesellschaftlichen Leben bestimmt, siehen wir auch ein, daß allein bastebt, sondern ibn gum gesellschaftlichen Leben bestimmt, siehen wir auch ein, daß alleie bas Nechs

baben, Ginem Gefete borgufdreiben, morans überhaupt bie Berbindlichkeit gu Gitt. lichkeit und Recht allein bergefeitet merben fann. In bas Gebiet ber Sittlichfeit gebort aber mefentlich bie Ehre, und ba bie Befete biefe nicht binlanglich ichuten, nach ber allgemeinen Meinnng aber ber 3meitampf bie verlette Ehre fur gemiffe Stande nur wieberberfiellen fann, fo berpflichtet auch bas Gittlichkeiteprincip bas Individuum, Diefer allgemeinen Meinung Rolge an leiften, und bas mit Strafe bros benbe Gefet wird in biefem Ralle felbft nur eine Gefahr mehr, ber man ane Denichenachtung entgegen geben muß, benn mas bem Gefete überhaupt jum Grunde liegt, ber allgemeine Bille, ift noch mady tiger ale bas Gefet felbft."" Go weit ber Frangofe.

"Ift es nicht alfo eine mabre Barbarei, eben ben Feinfublendften in eine folde Lage ju verfegen, wo er nothwendig entweder

feiner Ctanbeschre entfagen, alfo in ben Mugen Seinesgleichen funftig fur chrlos gelten foll , ober burch bie bartefte Strafe bem Befete verfallen, und baburch vielleicht bas Unglud feines gangen Lebens berbei. fubren muß? Jeben Digbrauch bes Duells fann aber ein Chrengericht mit leichter Dube faft unmöglich machen, worunter ich banptfachlich jedes Duell ohne hinreichenbe Urfache verftebe. Daß aber Giner bie und ba fein Leben babei verliert, bas une obnes bem ieber bom Dache fallenbe Bicgel alle Augenblide rauben fann, bas ift bei einem Principe chen fo wenig zu berudfichtigen, ale bie Dothwendigfeit, im Rriege nicht mit Pfeffernuffen, fonbern mit Rauonenfugeln ichiegen an muffen."

"Ich gesiehe, baß fie mich überzeugt haben, und wunsche baber von Bergen, baß man dießmal bas Sprüchwort vom blinden heffen umkehren mbge, und andere blinde Gouvernements im Gegentheil so hellschend wie die Leffen werben mögen. In Frankreich ist es schon zum Theil geschehen, und in America gibt es, so viel ich weiß, auch kein Strasmandat gegen das Duckl. Es wundert mich sehr, daß England bestem Beispiele feines so wohlgerathenn Tochterlandes nicht ebenfalls schon längst gefolgt ift, da es boch in so vielen liberalen Institutionen und vorleuchtet."

"England! wenn ich, nur diese grundlose Berefrung Englands meinen Landsleuten verleiden tonnte! In seinen politischen Institutionen wil ich im Boraus zugeben, daß es uns weit übersichgelt hat. Diese sind weit übersichgelt hat. Diese sind weit gegenseitig bergestalt die Wage halten, sich segenseitig bergestalt die Wage halten, sich so wunderbar zum Wohl bes Gauzen in einander verwachsen haben, und die verschiedenen Krafte so beilsum führ und die verschiedenen Krafte so beilsum führ bab ir glangendes Resultat, burch die Erfahrung, alle Theorieen über ben hausen zu werfen seint. —

Mber Englands fittliche Auftlärung ift mahrlich beshalb noch nicht hoch gestiegen. Bei
ihm faun man recht sagen: Sein Reich ift
nur von biefer Welt. Bulwer bemerkt
schäfsinnig: jedes Wolf regiere eine Grunds riebfeder; bei den Franzosen fen es die Liebe jum Ruhm, bei den Stalianern zur Kunft; bei den Euglandern zur Thatigkeit. Richtiger noch wurde er von den Letzern gesagt haben: die Liebe zu sich felbst; mit andern Worten: der reinste, fraftigste und am hochsten gestelgeriste Esgennus.

Es gibt brei hiftorifche Facta, bie als befonders characteriftifch fur bie englifche Ration angeschen werben tonnten:

4) Auf Jeben ber vier letzten Könige von England, so unschulbig fie auch Alle an ber Regierung Englands faud, wurben bennoch Mordversuche, bei einigen zu wiederholtenmalen, gemacht, wie wir burch eine Rebe bes Lord Grey selbst im Oberhause bestätigt finden.

- Thre Armee ift bie einzige in Europa, welche noch mit Stockschlägen bebient wird.
  - 5) Rur in England gibt es Menfchen, bie ein Gewerbe baraus machen, Anbere umzubringen, um ihre Leichname an bie Aerzte zu verkaufen.

Man bente etwas über biefe brei Thatfachen nach, verbinde fie mit ber Borftel-Inng von einer Geiftlichteit, bie bas halbe Bermbgen bes Randes befigt, und ma wird auf ben Stand wahrer menfchlicher Bilbung in England ziemlich richtig ichließen tonnen."

"Ganz anders verhalt es sich mit ben Franzofen. So politisch niederig diese jetzt stehen, so verworren in diesem Augenblick auch alle übrigen Clemente dort gabren, o vielversprechend ist ihre Zukunft, und große Zeichen davon enthalt selbst das Chaos ihrer neuern Literatur, welche die englischen Kritiker nur natt ihrer gewöhnlichen Eins

feitigfeit und banebad'nen Philosophie gu beurtheilen verfteben. Dan bat gefagt: bas iconfte Refultat neu'fter Civilifation bleibe immer bie begonnene Berichmelgung ber Nationalitaten, und bie baraus noths wendig hervorgehenden allgemeinen Forts fdritte ber Biffenfchaft. Namentlich ift bief aber grifden Deutschen und Frangos fen jest der Fall, mas mir Dapoleon's Gies gen und Rieberlagen verbanten. Durchs bringen fich aber einft beutiche und frangbe fifche Rationalitat vollig (ich meine in eis nem geiftigen, nichts weniger ale politis fchen Ginne), fo enthalten beibe genug ber wirffamften Reime, um bie gange Belt gu reformiren. And bin ich überzeugt, baß unf're geiftige Bufunft bauptfachlich auf ben Ginfluß biefer beiben Rationen bafirt ift, welche allein in Europa noch ein mabrs haft organisches leben an befigen icheinen. Spanien fann aber burch eine gludliche Rebolution ben Muefchlag bagu geben. Stalien ift todt, England im Absterben, und Rußland, wie Mirabean schon sagte: pourrie avant d'être mure."

"Gott fieb' une bei, lieber Denker!" rief ich erschroden aus: "Sie find heute in einer mbrberischen Raune. Kaum haben Sie mir die Billigung ber Duelle abgegwungen, so tobten Sie gleich selbst gange Nationen mit einem Streich. Wenn das so fortgebt, ist man ja am Ende seines eigene Lebens bei Ihnen nicht mehr sicher. Ich halte es daher am gerathensten Ihnen fur biesmal Lebewohl zu sagen."

Co trennten wir und lachend.

# Mro. 37.

Es mar ein merfwurbiges Beiden ber Beit, und fam une lacherlich por, bag im Großbergogthum Deffen, in einem fruberen Patent bee Großbergoge an fein Bolf. fcon nicht mehr bon Unterthanen, fonbern ftatt beffen nur bon Mitburgern bie Rebe ift. Doch abgefchmadter maren bie Debatten in ber frangofifchen Deputirtenfam. mer über baffelbe Wort Unterthan. - Ein Americaner bon meiner Befanntichaft fand ce wieberum fehr lacherlich, bag mir, bie er Gerbile naunte, mit Affectation bei jes ber Gelegenheit, und felbit ohne alles Dienftverhaltniß, vom Ronige boch als von unferem herrn, und von une felbft ale feinen unterthanigen Dienern fprachen. "Celtfam," fagte er, "baf bie Denfchen immer ben Ertremen guffreben, und bie golbene Mittelfirage einfam und verbbet

laffen! Man fen in Monarchicen ber treue Unterthan bes Furften, und biene Gott nur als feinem Herrn, bann ift man weber Demagog noch Sclave!"

Ich ichling darüber meine Encyclopabie nach, und fand, daß Than e ein altdeutsiches, altfachfisches Wort fen, bekannt Bengland und Macbeth, und Thane ober Than ift herr. Wo es also Unterthant, oder, wie wir Deutsche jett schreiben, Unterthanen gibt, da muß es auch Obersthane geben; wormter wir denn vor der Jand die Regierungen, Landrathe, Ablbgungs Commissions Obers Thane 2c. 2c. bersieden durfen, ja muffen.

Es will fich aber jest ein gang neuer Saupt Dber Than gestalten, ber bie bif fentliche Meinung beifet, und ber eben so gut gur Despotie geneigt sen mochte, als alle Uebrigen. Ergablen wir bemgu-folge bier ein Beifpiel, wie sehr man ibm bereits schmeichelt.

## Nro. 38.

Der furft bon ....., nachbem in einis gen Blattern bie Radpricht gestanden, er habe eine bedeutenbe Ungahl englischer Pferbe in England getauft, und burch englische Stallmeister nach feiner Refibeng bringen laffen — erachtete für nothig, sich beshalb bei feinen mitburgerlichen Unterthanen burch folgenbe Unnonce ju rechtfertigen:

"In Beziehung auf die von englischen Blättern gegebene, und aus diesen auch in die Rr. 492 der Staatszeitung unter Lons den übergegangene Nachricht, daß der Fürst wahrend seiner letzten Unwesenheit in Engsland eine bedeutende Angahl von Pferden gekanst habe, muß hierbei bemerkt werden: daß von Seiner Durchlandt nur drei

Pferbe getauft find, welche von einem hiefigen Stallbedienten abgeholt worben, und bag von englischen Stallmeistern um weniger bie Rebe feyn fann, als Sc. Durchlandt niemals Frembe unter ihrer Dienerschaft gehabt hat."

Mun mahrlich, wenn es so weit fommt, bag ber Souverain sich nicht einmal mehr getraut, die Befugniß jedes Privatmannes auszuden, so ift die Leibeigenschaft noch nicht ausgehoben, sondern nur auf die Throne verseht. Freilich sind die Duodez-Throne schon an sich eine so tlägliche Anomalie, daß man in ihrer Atmosphäre nur Alehnliches erwarten kann!

# Mro. 39.

Dach einer bebeutenben Rrantbeit batte fich neulich eine folche Tragbeit und ein folder degout an allem Schreiben meiner bemachtigt, bag ich biefer Befchaftigung nicht nur gang Balet ju fagen befchlof, fonbern and wirflich feine Gebanten mehr bagu in mir berfpurte. 3ch las nun fatt beffen, wie ein Beifibungriger, alle Epbes meren bes Tages, bie aber in meinem Beifte burchliefen, wie bas 2Baffer burch Munchbaufen's trinfendes Pferd. Da fiel mir Tiet's ergotiliche Commerreife in bie Banbe, und fiebe ba - ber Bauber mar geloft! Gebanten ftromten wieber au, ber Beift murbe wieder lebendig, und neue Urs beit ging mit Freuden vormarte. - Das ift boch reiner Magnetismus!

Aber auch eine Beruhigung anderer Art fand ich in diesem Buche. Man hatte mir namlich oft gesagt: ich sey originell. Run berdroß es mich sehr, dieß nie selbst an mir gewahr werben zu konnen, bis ich jetzt hier von Tiek ben Aussprach las: "daß eine bewußtvolle Originalität keine sey." Seitbem bin ich ganz zufrieden gestellt, und benke mir bei solchen Ausgeraus und werter, ich sehe meine Originalität im Spiegel, den ich mich wohl huten werde für ein täuschendes Glas zu halten.

Alls ich übrigens zu "schriftstellern" anfing, ober, um genauer zu sprechen, als ich
mich zuerst fast mit Gewalt bagu nothigen
ließ, dann aber balb großes Gesallen baran
fand, gab es gewiß Niemanben, ber sich
mehr wunderte, Beisall zu erlangen, als
mich selbst. Nicht, daß mir nicht ebensalls
Wieles vom eigenen Machweit gang gut
gesallen hatte, aber eben beswegen furchtete
ich, baß ein Publicum, in bem es so viel

Gebilbetere, Unterrichtetere, Beiftreichere gibt, ale ich mich ju fenn rubmen fann, leicht anderer Meinung fenn mochte. Geits bem, wo ich mehrere Erfahrung gefammelt habe, überzeugte ich mich aber, bag bie Cache boch gang andere gufammenbangt, und baff ein Autor nur bann eben, wenn er an bem Gefdrieb'nen felbit bas regfte Intereffe nehmen muß, wenn er fich jum Schreiben faft gezwungen fublt, fatt fich erft felbft jum Schreiben gwingen ju muffen, - baff er, fage ich, nur bann hoffen barf, auch bor ben Rennern im Dublico gu beffeben, und mit eben bem Beranugen gelefen zu merben, ale er gefchrieben bat. Sa, die autgeffimmten Lefer find in biefem galle auch immer großmuthig genug, bie Ludenbufer (bie bem Autor eben fo menig wie ihnen behagt haben) mit bem Beffern fid) übertragen ju laffen, ober fie mit Milbe gang ju ignoriren.

Bugleich geht es aber mit bem Schreiben

fast wie mit dem Apfelbis und dem Tasbakschungen. Sinmal davon gekostet, kaun man es nicht wieder lassen, und wenn auch das Publicum längst uns nicht mehr haben will, wollen wir doch noch innme bas Publicum haben, worin ich, hätte ich nicht zu viel Ehrstricht für daßelbe, das Publicum mit der Sünde vergleichen möchte, bie uns auch manchmal eher zu verlassen psiegt, als wir sie.

#### Mr. 40.

Bu fehr barf man fich jedoch bem Gefallen an fich felbst nicht überlaffen. So kannte ich einen Schriftseller, ber mit vielem Talent begabt, bemungsachtet immer einseitiger wurde. Das Rathfel lbi'te fich mir erft, als ich erfuhr, baß er schon seit gehn Jahren nichts mehr als seine eigenen Schriften lafe.

### Mro. 41.

Erbaulich ift es, baß bei bem Ceremoniell ber Julbigungsseier fur bie Kronpringesin von Spanien, nach ben Zeitungen ber erste Julbigende, ber Insant Franz von Paula, zuerst in die Jande des Patriarchen ben Eid leiftet, bann aber noch vor dem König niederkniet, und die, sem sein Ehrenwort gibt, daß er ben Eid auch halten werde. Wenn nach der Grammatif zwei Negationen bejahen, so möchte man glauben, daß zwei ufstrmationen solcher Art eben so gut verneinen konnten.

## Mro. 42.

Das große Bort: Glad! wird gar gu febr gemigbraucht, gar gu unpaffend angewandt. Benn 3. B. Napoleon Kaifer wirb, so haben zwar ganftige Umftanbe hierzu mitgewirft, allein Glad kann ich es nicht allein nennen, weil es noch weit mehr Berbienft ift.

Wenn aber seine Bruber, Joseph und Jerome, von unbedeutenben Menschen und armen Teufeln, die sie waren, gang ohne ihr Juthun ber Eine König von Spanien, der Andere von Westphalen wird, so wurde die dieß mit Recht ein ungeheures Glad genannt haben, wenn diese Individuen auf ihren Thronen geblieben waren. So ift es freilich nur eine ungeheure Myssifiscation bes Glads gewesen, indeß auch diese hat

noch leiblich genug im Berhaltnif gu ihrer fruhern Lage geendet.

Gludlich werben Diele geboren. Glud hat g. B. wer bas große Loos gewinnt, aber wer ichafft und wirft, bas Geinige thut mit Rraft und Ginficht, ber ift nur ungludlich, wenn ce ihm nicht gelingt; aber bem Glude bleibt er wenig verfchulbet, wenn er endlich erreicht, mas er lange erftrebt. Bortheilhafter und ficherer bleibt es indeß immer fur ein Individuum, Glud als Berftand ju haben, vorausgefest, baß biefes Glud auch anshalt. Monarchen thun baber mandmal mobl: Gludevilgen mehr ale ben Beifeften angubertrauen, fo wie auch ber Inftinct in feiner befchrantten Gpbare ben tiefften Scharffinn uberflugelt. Glud fommt gang allein von boberer Sand, Berbienft ift, jum Theil mes nigftens, unfer eigener fcmacher Erwerb; bas Erfte alfo jebenfalle bornehmer.

#### Mro. 43.

Bar jene Beit bober geftellt, beren achter Ausbrud bes Rittere Bahlfpruch mar:

A Dieu mon ame,

Ma vie au Roi,

Mon coeur aux Dames,

L'honneur pour moi —

ober die heutige? welche mit bem liebens, wurdigen Chamiffo fingt:

Das ift bie Noth ber fcmeren Beit, Das ift bie fcmere Beit ber Noth, Das ift bie fcmere Noth ber Beit Das ift bie Beit ber Schwerenoth!

## Mro. 44.

Dan bat fich oft uber meine große Gutmuthigfeit gewundert, aber fie mird fcon baburch binlanglich erflart, bag ich bas Glud habe, ein gebor'ner Cachfe gu fenn. Sich mage aber ju behaupten, bag biefes Bolt eine ber gutmuthigften auf bem Erbenrunde ift, wie es bunbertfach in Daffe fomobl, ale burch einzelne Gubjecte bon jeber bewiesen bat; am ichonften bor Rurs gem burch feine Revolution, und taglich noch beute burch bie Berbandlungen feiner Rammern. Aber folche große politifche Beweise find bem Beobachter nicht fo ans giebend, fo gemuthlich mochte ich fagen, als fleine verborgene Buge, die mit unwiberfteblicher Daivitat bas Berg rubren und ben Beift aufflaren.

Man gestattete mir baber, Gleichgesinnte hier durch ein Ercerpt aus der Leipziger Zeitung zu erfreuen, wo ein armer Theologe, bas wahre unbewuste Nachbild bes berühmten Doctor Syntax, seine Dieuste in einem umftanblichen Auffatze anbietet.

Nur ein Sachfe, glaube ich, fonnte so rubrend ichreiben, nur ein Sachfe vielleiche phorie murbenth folder Gestinnungen gebbrig wurdigen! Doch ofne weiteres Praambulum gur Sache:

"Ein unberheirathet, die 40 bereits paffirter junger Mann, ber fich auf ben Bunfch ber Seinigen bem geistlichen Fache eigentlich gewibmet, stete aber eine besondere Reigung zur Birthschaft in sich verspart, sucht einen angemeffnen Birkungekreis. Derfelbe hat sich bisber neben ber Julfce leistung jeder Art, die er in fraberer Beit einem Geiftlichen gethan, und neben ber beil aufigen Erziehung von Kindern in Familien, vorzugsweise mit ber Deconomie, Gartnerei, ber Diebzucht, ber Thieraraneifunft und auch einiger medicinifchen Sanspraris befchaftigt. Er fchamt fich auch ber niebrigften Dienfte nicht (wie aufpruchelos, Du Guter!); er ift gur Berrichtung jeder Arbeit ohne Muenahme bereit, und bat ein autes Gemuth. (D brauchteft Du bas noch zu verfichern!) Er wurde fich am beften jum practifchen Dienfte bei einer Bittme, ober auch einem Land. geiftlichen ober fonftigen Befiger einer flete nen Deconomie Schicken, Die Diefer gu feinem Bergnugen bearbeitet, ober auch gu feiner Unterhaltung bebarf, und bagu fo ein Factotum haben mochte. Factotum brad ich faft in Thranen que.) Jebenfalls aber municht ber Bezeichnete ein Saus, mo er ale Ramilienglied behandelt und mit bochftem Bohlwollen geleitet wird (wer murbe Dir bieg verfagen tonnen, Unbezahlbarer!), wo moglich in ber Begend um Salle, Leipzig, Beig, Raumburg

und Querfurt, jebenfalle in Deutfch. land. Er fieht ju aller Beit bereit in jedwebes Berbaltniß einzutreten. Geine Unfpruche find bie geringften, wenn er Dab. rung und Aleidung unmittelbar erbalt. und im Principal Boblwollen findet, fo ift er nicht nur aufrieben, fonbern mirb fich allen Gliebern ber Familie ganglich bingeben, und nur beren Intereffe raftlos berfolgen. Daß man fich auf feine Treue und Rechtlichkeit gang verlaffen fann, bers ficht fich bon felbft. (Ja mohl!) Sierauf Reflectirende belieben fchriftlich unter 216: breffe: D. (weiches) I. (bartes) Lochqaß lein 7 Treppen boch, fich geneigteft gu melben.

### Mro. 45.

In berfelben Zeitung sieht auch, daß sich ein somnambuler Auficher bes Konigs ber Belgier aus bem Genfier gestürzt und ben Halls gebrochen, ein zweiter Auficher bages gen, ber des englischen Gesanbten, einem Deputirten mit ber Peitische ein Auge ausgehauen habe. Man sieht aus diesem Beispiel, wie viel fraftiger annoch die englische Constitution als die belgische seyn mag. Anderes wurde es vielleicht geworden seyn, wenn der somnambule königliche Kutschen aus Mid gehabt hatte, bevor er sich aus dem Fenster fürzte, bes herrn Dr. Kerner's Bekanntschaft zu machen. Wer weiß, ob er dann nicht, die Zügel zu führen schon

fruher gewohnt, mit Rulfe ber Beifter, conflitutionelle Regierungsgeheimniffe offenbart batte, von benen man bis jest gar noch nicht einmal eine Uhnung hat.

## Nro. 46.

In einer Befchreibung bes Erbbebens gu Liffabon las ich Folgendes von einem Aus genzeugen:

"Unter ber Menge bemerkte ich auch einen alten ehmurbigen Priefter in ber Stola, ber wahrscheinlich aus ber Paulskirche ente bem Bolfe herum, ermahnte es zur Bufe und verfachte es zu berubigen und zu troften. Er sagte ben Leuten unter einem Strome bon Thranen, sie hatten Gott burch ihre Sunden im hochften Grade erzurut, bie heilige Jungfrau wurde sich aber für berwenden, wenn sie bieselbe auriefen. Ein Jeder brangte fich zu ihm, ihn um seinen Segen bitrend, und schätze sich glad, lich, wenn er ihm songe kan, daß er bas er

Rleid beffelben berubren fonnte. Ginige batten fleine bolgerne Erncifire und Seilis genbilber in ben Sanben, welche fie mir jum Rufe reichten; ein armer Brlanber bielt mir ben beiligen Untonins gu biefem 3wede por, und ale ich feinen Urm fauft bei Geite fcob, um ihm zu verfteben gu geben, baß ich bon folder Frommigfeit nichts miffen wolle, fragte er mich unwillig: ob ich nicht an einen Gott glaube? Ich bin feft überzeugt, baff manche biefer armen bigotten Menfchen, welche biefe nutlofen Solgfiudchen retteten, ihre Rinder umfommen lieffen. Ich bebaure fie berglich und muß gefteben, nie ein ruhrenberes Schaus fviel gefeben zu baben. Ihre Thranen, ihre Genfzer und Wehflagen murben bas hartefte Berg bewegt haben. 3ch fnicete mitten unter ihnen nieber und betete fo inbrunflig, ale bie Uebrigen, obgleich ju einem Anbern, ju bem einzigen Befen, welches

allein meine Bitten erboren und mir belfen fonnte."

"Gleich barauf fam, wie alle biese Bitten fohnend, ber zweite Stoß, ber noch mehr Gebaube einstürzte und noch mehr Menschen gerschmetterte."

Das mich nun in ber angezogenen Stelle befonders nachdenflich machte, bas find bie individuellen menfchlichen Unfichs ten, die fich barin fund thun. Die angebe lich auf ber unterften Stufe Stebenben fuß fen die Solzbilder ihrer Seiligen und boffen baburch Rettung zu erlangen; bie Dachs ften rufen bie Jungfrau an und fuchen Sulfe, indem fie bes Prieftere Gewand erfaffen; biefer felbft ficht in bem Erbbeben nur eine Strafe ber Cunben ber Sanpts fabt und balt bis gulett verbienfilich an ber Umterflicht feft; ber eingebildete Englander aber, ber une die Scene ergablt, weift ben armen Irlander mit feinem geliebten Seiligen altflug und bornehm guruck, um, wie er fagt, ju bem einzigen und mahren Gott gu beten, bon bem allein er Sulfe und Erhorung erwarten kann. Und boch find fie allezusammt Thoren ober Keiner!

Denn jebes Gebet um etwas im Reiche bes Materiellen ift offenbar etmas Unnuges, und auch eben nichts Frommes; bas Des bium aber, beffen man fich eben bas bei bebient, ziemlich gleichgultig, ja, ich mochte faft bie Unrufung eines Sciligen bei foldem Beginnen, mo man berlangt: bag bie Gefete ber Ratur um unfertwils len aufgehalten werben follen, wenigftens noch confequenter in ber Berblenbung balten, ale bie Pratenfion berer, bie bem bochften Wefen felbit foldes zumuthen benn ber Beilige ift nach unfrer Borftel lung nur ein feliger Menfch, bem man gwar großere Macht, aber immer noch menichliche Intereffen gutraut - mer aber Gott bittet, feine einseitigen blinden Buns

fche ju erfullen, ber verlangt von bem Lenfer aller Dinge, daß er feinen unabanderlichen Rathfchluß, die von ihm ber Natur ertheilten ewigen Gesetze feinetwillen anbern und hiermit also seinen eig'nen heiligen Billen bem bes Menschen unterordnen soll. Ift bieß nicht Unfinn?

Bernünftiges Gebet in jeder Lage fann wohl nur der Ausbruck von Bewunderung Ehrsurcht, Dank und Liebe, wie inniger Durft nach Besferung seyn, mit vollständiger Ergebung in Gottes Billen, ja der lebhaften Bunsche, fich diesem zu unterwerfen. Dann folgt die innere Starkung, die halts Gebets für unfre Secle, jedesmal von felbst, und steigert sich mit
jedem Gebet.

Es ift freilich nicht ju laugnen, bag fich uber bergleichen, im Frieden aller Elemente und behaglichem Boblichn leichter philosophiren laft, ale wenn die Grundfesten ber Erbe wanten, und Palafte, Thurme und

Tempel uber uns zusammen frachen — aber baß man burch foldes Entsetzen biel- leicht schwach wird, ift nur ein Beweis unfrer Gebrechlichkeit, nicht ber Unrichtigskeit meiner Behauptung.

War aber benn Reiner bon benen, bie iener Bericht ichilbert, mabrhaft fromm und fart in ber ichredlichen Cataftrophe? D ja Giner wird ermabnt (und taufend Undere gewiß gab es), beffen Beifpiel berge erbebend ift. Ale namlich bas Mungge= baude, in bem große Gummen angehauft lagen, bon einer Seite borft, verließen es alle Bewohner fammt ber Bache. Dur ein junger Cbelmann bon 47 Sabren, ber bie Bache befehligte, blieb ftanbhaft auf feinem Doften, und als ber Englander, bem wir biefe Nachrichten verdanten, bort auf ber Blucht borbeifam, fab er jenen jungen Mann gang forglos und rubig bie Stelle ber bavon gelaufenen Schildmache einnehmen, und bor bem Thore auf und ab patrouilliren.

Jugendfraftigfeit und bas Gefuhl ber Pflicht find große Stugen, und bas Legtere immer ber liebfte Gefahrte achter Frommigfeit,

Wer aber fieht hoher, Gott naher, der, welcher inbrunftig betet: "Liebster Gott, laß bas Erdbeben aufhören, damit ich daraus gefund entwische," ober der, welche merhebenden Bewustigun, seine Pflicht zu thun, ohne anderes Gebet als das der Ergebung, rußig erwartet, was die Nothwens digfeit der Naturgesetze nach Gottes Wilsen herbeisighen wird?

Die Frommigfeit, die in speciellen irdisichen und außern Dingen auf Gottes besondre galie vertraut, ift gewiß eine salfche — wie so viele Tanfchungen fann auch biese wohl augenblieflich troffen und fiarten, aber sie ermangelt ber Wahrbeit, und beghalb ift sie bochtens nur ein Palliativ

fein achtes Beilmittel. Der, welcher Gott mabrhaftig erfennt, verlangt foldes nicht von ihm, und fann fo groben Brrthum eben fo menig theilen, ale ber gereifte Mann wieber ein Rind werben fann. Dagegen fteht er aber auch ruhig und feft in icber Lage ba, nicht fomobl auf Gottes befond're Protection ale Glaubiger bauend, ale weil er Gottes und ber ewigen Beisheit gewiß ift, in allen Berhaltniffen gang unbeforgt, wie fie fich auch fur ihn gestalten mogen; obaleich er, ale mit Thatfraft begabter Beift, auch alle feine Rrafte gu ihrer bortheilhafteften Wendung uben wirb. Der Fromme ber erffern Urt, wenn er nach feis nen fcwachen und perfonlichen Begriffen von Gott fich bernachläßigt, Gutes, wie er mabnt, mit Ueblem, Tugend mit Glend vergolten ficht, wird leicht irre an feinem Glauben: ja Mancher, ber auf biefe Beife reblich mit Gott anfing, endigt am Enbe mit bem Teufel, eben weil er bom Saufe

ans im Irrthum befangen mar, ber nie mabren Segen bringen fann. - Bie 3. B. jener Rebell im Bauernfriege, ben man in einer graufamen Beit langfam verbrannte und ber lange berggerbrechend Gott um Sulfe anrief, ale biefer aber nicht half, fich mit ben ichquerlichften Worten auf emig bem Teufel eraab, aber naturlich meber auf ber einen, noch ber anbern Seite ers bort werben fonnte. Derjenige bingegen welcher bie Nothwendigkeit alles Gefches benben, und bie ewige Liebe und Gerechtigfeit als Befen aller Dinge erfennt, fann nie mehr baran irre werben, fann nie verzweifeln, ihm gefchehe, mas ba wolle. Er weiß: bag ewiges Leben fich immer nen gebiert, und Alles, mas ba ift, es fen gu Schmerz oder Freude, in Gott bleiben muß immer und emiglich.

Cutti Frutti III.

#### Mro. 47.

Es gibt Leute, die febr wohlthatig find. So wie fie von Armuth und Elend horen, fieht man fie gleich bereit und voll Eifer — eine Collecte ju eröffnen. Diefe Mabe gilt dann, wie billig, statt des eig'nen Beitrags. Besonders Prediger lieben auf diese Beife mit den Beuteln ihrer Freunde Gutes ju erzeigen, und finden dief weit thunlicher, als den Beichtgroschen oder das Tausgeld zu erlaffen.

Ich kannte Einen biefer Art, ber ben Maßstab seiner Achtung nur barnach ans legte, ob bas Individuum schlecht ober gut — opfere. Benn berselbe privatim tauste, begab er sich steet nach vollbrachter Ceremonie eiligst an ben Ausgang ber Stube, und ließ Reinen ohne entrichteten 30ll beraus.

Un gutem Rath, an vielfacher Rebre ließ er's aber ebenfalls nie fehlen, und ich glaube, die burleste Manier mit ber er die lettere auf der Kangel von fich gab, trug viel zu ber Popularitat bei, beren er fich erfreute.

Ich felbst war einmal Zuhörer folgender Rachmittagspredigt, welche lange bei seinen Wauern Epoche machte. Er fonnte bie sonntäglichen Uebungen der Landwebr nicht recht leiben, und endigte daher seinem Sermon an einem kaften und regnichten Tage mit folgenden Worten: "So, meine Freunde in Christo, wird es Euch klar geworden seyn, wie undankbar wir oft sind, und die Gaben verkennen, welche und der herr schenkt, weis sie und alltäglich vor hommen. Wir sollen aber nur die Augen bffinen und seen, wie es Andern neben und ergeht. Haben wir nicht Alle erst heute noch arme Leute gesehen, die an diesem

kalten, regnerichen Tage, in Leinwandhofen und durftige Kittel gefleibet, auf der Gemeindehnt frieren und noch dazu ohne Gewehre cereciren mußten! während Ihr icht hier gemächlich in Eurem Sonntagsftaat füget und im weiten warmen Rod, mit vortrefflichen Lederhosen angethan, Gotetes Wort von mir hort. Aber vernehmt, was ich jage! Was find Leinwandhosen? gar feine Hosen — was sind tuchen Hosen? gute Hosen — der was sind lederne Hosen? gute Hosen — aber was sind lederne Hosen?

Nachbem er ein and'resmal lange über bie Pflichten ber Eltern gegen ihre Kinder feltsames Zeug gesalbabert, rief er gulett im Efficie aus: "Mio erkennt Gure Pflicht, meine Brüber — fepb Bater und Mitter!"

Mir fiel babei die franzofische Combbie ein, wo der beleidigte Bater und Dorf-Maire in eblem Jorne ausruft: Je suis pere, Monsieur, pere et mere (Maire), Monsieur!

# Mro. 48.

Ein geiftreicher und ernfthafter Marr ift bon allen rathfelhaften Befen eine ber une bequemften im gewohnlichen Leben, und einer bon benen "to puzzle a conjuror" wie bie Englander fagen. Man mirb, feis ner Marrheit megen, ibn nie begreifen, nie wiffen tonnen, woran man mit ibm ift, nie berabaft Butrauen ju ibm faffen, nie feft überzeugt fenn tounen, ob er es ebrlich, ja nur ernftlich meine ober nicht, ob er mirflich etmas molle ober nicht, ia, ob er nur überhaupt eine Meinung habe ober nicht, mabrend boch auf ber anbern Geite fein gravitatifches Thun, fein gefühlvoller Unftrich, fein fcheinbarer Enthufiasmus, fein penetranter Scharffinn, feine burche bringende Wahrnehmungegabe ihn oft uns

ter ben ausgezeichnetften Mannern feinen Rang anzuweisen fcheinen.

heute die Klugheit, Sanftmuth, Bescheis benheit und Berbindlichkeit selbst, fliegt ihm bein herz und Geist entgegen. Worgen tommst Du wieder, aber er kennt Dich nicht mehr, und seine Meußerungen, seine Grundfatze, die er bamonisch Dir entwickelt, machen Dich zuruckschaubern vor einem Meuschen, bem Du Dich gang hins gugeben im Begriff warst.

Es war aber eins und bas andere nur bie Rolle, die der Narr fpielte, feins bon beiben feine achte Natur, ober wenn Du willft jebe, fo lange er in feiner Narrheit fich in fie hineinbachte.

Ebenfo siehft Du ihn geraume Zeit King wie Machiavell, mit eisener Gebuld, mit anabertrefflicher Schlanheit und bewundernes werther Kraft, einem schwierigen Ziese sied mit Niesenschrift nahen. Sest ist er beinahe angelangt, er braucht nur noch die

Sand im letten Augenblick barnach aus zustrecken — ba stößt er es lachend mit bem Juße um, wirft allen Umstehenden den auffliegenden Staub in's Gesicht, und blaf't sich geruhig eine neue Seifenblase auf ber er nun eben so emsig nacheilt, ohne ift ebenfalls eine langere Ausmerksamkeit zu schweite. Es ist etwas Poesie in dieser Narrheit, aber wer nicht recht fest gewappenet ift, halt sich bester gehn Schritte davon.

### 97ro. 49.

Es gibt nichts Ungeschickteres ale wenn bie Gnabenaustheiler nur halb gu geben verfteben. Gine balbe Gabe erwedt, fatt Danfbarfeit, nur Erbitterung, und was das Schlimmfte ift, fie raubt die Doffnung - biefen großen Bebel in gefchickter Sand. Und boch begegnen wir diefem Diffgriff, diefer thorichteften aller Rnaufereien, fo haufig an gewiffen Orten. Machtige mit einer Gefinnung biefer Urt, icheinen nie mit ber rechten Sand eine Gunft ertheis len gu tonnen, ohne mit ber linken wieber ben beften Theil bavon abzunehmen. Exempla sunt odiosa, aber fie liegen bunbertmeife gur Answahl ba. Gar Biele, bie bieg lefen, werben fie icon felbft erlebt haben! Es entfteht foldes Berfahren bennoch eigentlich nicht ans üblem Willen, fondern nur aus Rleinlichteit, ein gefährlicher Feind der Gouvernements, weit gefährlicher als Freiheit der Prefie. Dierin haben die Englander einen großen Borzug vor uns. Bei ihnen geschicht Ungerechtes, auch Abdrichtes, aber bochft selten Kleinliches.

## Mro. 50.

# 3wei absonderliche Druckfehler.

# Mro. 1.

Mit einiger Verwunderung fand ich neulich in einem Intelligenzblatt: "Schaafahnliche Jufiande der Seele" angefändigt. Alfich nun spater das vortressliche Auch Schubert's (Schafahnliche Justande der Seele)
selbst las, drang sich mit wieder recht ledhaft Napoleon's Bemerkung aus: "qu'il
n'y a qu'un pas du sublime au ridieule,"
und ich dachte an die Seherin von Prevorst. Aus Schubert's Buche lernte ich
aber 1.) daß im Schlase wie im Bachen
der Mensch der beranderung liedt, 2.)
daß man Lungengeschwure durch Absingen

geistlicher Lieber im Traume, welche eine rettende Eiterergießung nach außen bewerktelligen, curiren tonne, welches neue Mercept ich meinem verehrten Freunde, bem Herrn Prafibenten Ruft zu Berlin, als anserkannten Berehrer des Magnetismus, zur Beherzigung empfehle. Aufrichtig gesagt, glaube ich aber, daß, wenn der Träumende: "Ach, du lieber Augustin!" gesungen, und dabei gehrig geschrieen hätte, wohl unter den obwadtenden Umftänden, durch die heife same Erschutterung, leicht bagelbe Resultat erzielt worden seyn modite.

### Mro. 2.

In ber preußischen Staatszeitung bom Sahr 1835. Rr. 321 endigt ber neue Konig von Belgien seine Thromrede folgender, maßen: "Ich rechne, meine Herren, auf die legale und beharrliche Mitwirfung, welche eine aus dem Wilfen ber Nation hervorgegausene Regierung, die nimm er ben festen Willen hatte, sich auf dieselbe zu füchen, von den Bertretern bes Landes erwarten barf."

Es ift ichabe, bag man nicht allen neueren Thronreben mit Berfetjung einiger Buchflaben auf ahnliche Meife zu Sulfe fommen kann, sie wurden baburch mit leichter Maße, gleich ber frangbfichen Charte, immer zu Bahrheiten werben.

### Mro. 51.

Gothe's Rauft, zweiter Theil bat uns gezeigt, baß es mit bem Erften boch nicht gang fo ernft gemeint mar, als wir glaubs ten, ober vielleicht gar ernfter noch - aber fo viel ift gewiß: weniger menschlich und noch weniger teuflisch erscheinen uns bier die alten Belben, wie auch ber Dichter felbft meniger fraftig, in ber neuen Forts fegung. - Ueberbem wirb gar ju vielerlei angeflungen und ichnell wieder meggeworfen, ju viel in's Allegorifche nicht gang bebaglich berichwemmt. Die fromme Schluf fcene aber, welche ich bennoch immer noch nicht bas mabre Enbe bes Werfe nennen mochte - benn Fragment bleibt es auch in feiner jetis gen Geftalt fortmabrend - ift wieder acht zeitlich, ich meine unfere Beit malend, und, wie mich bunft, wenn auch nicht gang ohne ernfte Meinung, boch auch nicht ohne tiefe Fronie. Stets hat ber große Dichter, wie Reiner, feine Beit gemacht, und auch mitgemacht. Go ift auch bier nur halber Ernft, halbe Frommelei, halber Mephiftophelischer Spott barin gu finden.

Die Wanderjahre und des Fauft zweiter Theil haben eine große Wahlverwandtschaft, wie ebensalls die Lehrjahre mit des Kaust erstem Theil. In diesen beiden blicht Jusgend, in jenen stössell Aller. Doch eine wie das andere empfangen wir, wie billig, dantbar, obgleich mit Unterschied. Sanz der alten Zeit würdig aber, bielleicht auch aus alter Zeit, ist wiederum das letzte Wort, was wir hiermit dem großen Todeten freudig lassen, als Chorus mysticus:

"Alles Berganglide "Ift nur ein Gleichniß; "Das Ungulänglide "Dier wirb's Ereigniß. "Das Unbeschreibliche "Dier ift es gethan; "Das ewig Beibliche "Biet uns hinan.

# Mro. 52.

Uebrigens fann Jeber fich die obigen myftischen Zeilen nach seinem Belieben ausles gen, ein Borgug, ben Gothe vor Allen hat. Denn es gibt zweierlei Arten Dichster: poeta et vates. Der Erste ift Kunftsler, ber Zweite inspirirter Prophet. 3. B. Schiller und Shakedycare.

Niemand vereinigt Beibe mohl vollftanbiger als Bothe, und erscheint baburch wie die Natur felbft.

Denn mit fühner Universalität malt er ben fufen Duft ber Blumen, wie ben Burm ber sie zerfrift, bas mit froher Hoffnung und sowellenden Segeln dahin gleitende Schiff, wie den Sturm und Diet es in Trummern zerschmettert, Götter und Teusel, Muss mit gleicher Schöpfungsliebe.

Oft find baher feine Worte zweischneibige Schwerter, wie 3. B. jener Ausspruch in ben Mitschuldigen: "baß ein gartes Gewiffen und ein schwacher Character gewöhnslich Sand in Rand geben."

Es ift Alles mahr, und wenn es ichabet, ift es nicht Gbthes Schulb, fondern beffen, ber es ichlecht auwenbet.

#### Mrc. 53.

Es ift merfwurbig, wie wenig fich unt're Romanichreiber um bie Sitten frember Dationen betammern, wenn fie ben Schauplat ihrer Gefchichte in folche Lanber zu legen belieben.

So fielen mir neulich bie Phantafiegemalbe fur 1831 von bem, wenn ich nicht irre, allgemein beliebten Dr. Georg Dbring in die Hande, wo die comifcheften Irrthumer biefer Urt aufgehäuft find.

Alle Ehefrauen werben ba in England mit Miß titulirt, und bie herren stets mit Sir Frant, Sir Maibstone u. s. wa angerebet. Nun heißt bekanntlich nur ein Madden Miß, eine Frau aber Mistriß, und bas Wort Sir wird zwar als Anrede für Manner aller Stände gebraucht, aber nur in dem Fall zugleich mit dem Namen verbunden, wenn es den Titel eines Baronets bezeichnen soll, wobei noch zu bez merken ift, daß man dann nie den Junamen, sondern nur den Wornamen hinzgleicht, so daß, wenn z. B. ein Baronet Charles Maidstone hieße, man ihn nie Sir Maidstone, sondern Sir Charles anreden würde und sofort. Sen so wird das Borte wenn man von Jemand spricht, sein wenn man von Jemand spricht, seinem Namen gleichfalls nur dann zugescht, wenn er zugleich Baronet ift, sonst bob de Borts Master.

Es fann nicht fehlen, daß folche Berfibfe auf jeden, der England kennt, lächerlich wirken, und bem übrigen Juterest
ber Dichtung schaben muffen. Burben wie
Deutsche wohl ernsthaft dabei bleiben tonnen, wenu 3. B. ein Englander die Seene
seines Romans nach Deutschland verlegte,
und nun etwa so aussinge:

"Es war ein fcbner heiterer Conntag,

ale Mabemoifelle Frant mit ihren vier lieblichen Tochtern bem Rofenthale queilte, wo beute großes Concert und Renerwert bie Menfchen anloctte. Doch batte fie taum bie Salfte bes Bege gurudgelegt, gle Bas ron Schneiber ber Tudmachermeifter, ibr Rachbar und Sausfreund fie ereilte. Bella, bie altefte Tochter, gewiß beute bie ichonfie Rofe im Rofenthale, errothete fauft, als fie bemerfte, baf Baron Chueiber nicht allein mar, fonbern bom jungen Baron Lorens begleitet murbe, einem reifenben Sandlungebiener, beffen fcmarge Mugen und analoger Lodentopf ber armen Bella fcon lange unruhige Traume berurfacht batten u. f. m."

Spater führt ber Autor einen Rabob bor, ber mit comifch seyn sollender Affectation Alles auf Indien begiest. Diesen läft er nun auf einem Spaziergaug mit Berwunderung bemerfen, baß ein fremder Gentleman, den man fur sehr geigig aus. gegeben, fatt eines Pence, fur Begablung bes Brudenübergangs, eine halbe Rrone gibt; ba fpringt ber Dabob haftig berbor, faßt ben Fremben bei ber Sand und fragt mit glangenden Augen : Gie maren gewiß in Indien? Gine Familiaritat Diefer Urt, ihre Albernheit abgerechnet, ift nun ben englifden Sitten in foldem Grabe entgegen, baß fie bort auffälliger fenn murbe, als wenn hier ein Mann auf ber Promenade ploglich eine bor ihm gehende fremde Dame umarmen und fie fragen wollte: ob fie beute mit ihm gu Abend gu effen geneigt fen? Man murbe in beiben refpectiben Rallen, bier und bort, ben Frager fur berrudt balten.

#### Mro. 54.

Jemand hat gefagt: Alles, mas bie Ginbildungefraft fich benft, eriftirt irgendmo wirklich. Doch ficherer fann man behaups ten: Alles, mas bie Ginbilbungefraft als wirflich glaubt, ift auch wirflich fur fie ba. 3m Mittelalter gab es gang effece tibe Seren und Gespenfter, im Morgens lande gibt es noch uble Mugen, Bamppre, Bauberer und Feen. Sur jene Bolfer find fie fo gut und gewiß ba, ale fur une Baume und Strander, und gar Manches erifiirt auch noch fur Biele unter une, mas fur Andere fcon verfdmunden ift. Man mochte baber fast berfucht werben, angunehmen, baß Alles bis auf einen gewiffen Grab allerdinge nur Illufion fen, die Dinge an fich feine bestimmte Wahrheit hatten, fonbern fie nur bon ben ichopferifchen Beiftern fort und fort empfingen.

# Mro. 55.

Es ift boch eine fonberbare Cache um bie Macht ber Autoritat bei ben meiften Menfchen! Benn man in ben orientalifchen unermeflichen Fundgruben, bie man jest fo tief aufmublt, unter ben vielen merte murbigen Mehnlichkeiten gwischen altern Res ligionefatungen, borguglich ber ichon ers mabnten Legenben bes Bubbhaismus mit benen bee Chriftenthume, gufallig auch einmal ein wortliches Drigingl ber Bergprebigt, bereite in alter Beit in Inbien gefprochen, mortlich borfande, fo murbe bieß ber Schonbeit berfelben in ben Mugen bes Philosophen freilich nicht bas Minbefte rauben fonnen, wie murbe es aber babei mit vielen glaubigen Chriften fteben ? Es mare febr moglich, daß mit ber erichutterten Un.

toritat auch ihr ganges Chriftenthum gu Boben ficle.

Ich fam auf biefen Gebanken, als ich las, baß bie Frangofen Perrus (Rechas) Grab gefunden, und aus Mitleid mit bem Papft in kleine Stude gertrammert baben. Die find aber ficher als ichlechte Katholiken babon meggegangen!

### Mro. 56.

# Ein Doppelzettel.

(Abermals ber Aftronomie enfiehnt, in berfetben Beife, wie man burch die Entbedung ber Doppelfterne auch neuerlich darauf gebracht worden ift, Doppel-Minister einzuführen.)

Mite Beleibigungen, heißt es, werden febeten burch neuere Boblibaten in Bergeffenbeit gebracht - aber auch umgefehrt; neuere Beleibigungen werden oft nur wegen alter Boblibaten nicht vergeben, und es liegt etwas fehr Menfchliches barin. Ueberhaupt wird mit bem Borte Danfbarfeit viel Migbrauch getrieben. Gin so schabiliches Lafter auch Undanfbarfeit ift, so muß man boch täglich erstaunen zu hören, für was alles die Leute Danfbarfeit verlangen zu

konnen glauben! Ber nicht aus Intereffe, sondern nur um des Besten seiner eig'nen Seele willen handelt, wird selten über Unsbankbarkeit zu klagen haben, und noch weniger selbst undautbar fenn.

Aubere und proplematifder perbalt es fich mit ber Bieberbergeltung feinblicher Ungriffe. Bas mich betrifft, fo fann ich wohl fagen, baf Niemand weniger rach: füchtig geboren, und mehr zu jener Indo. Iens geneigt mar, bon ber Lichtenberg fo wahr fagt: "baß fie gulett nichte mehr rachen fann und fich jede Unterbrudung ges fallen lagt." Alle ich bie Richtigfeit biefes Musfpruchs endlich gemahr murbe, ging ich mit mir felbft ju Rathe, und einfehend, baß ich fo nicht mobl irbifd beffeben tonne, sum bimmlifden Martnrer mich aber noch nicht reif fublte, fo befchloß ich feft bon nun an, es merbe mir fchwer ober feicht, in ber Regel nie mehr weber etwas Gutes

Cutti Frutti III.





449847

· La Carry

noch etwas Uebles zu empfangen (voraus, gesetz, daß das letztere absichtlich ertheilt ware), ohne es mit den gehörigen Ziassen richtig wieder abzutragen. Dashade ich den nuch fo ziemlich gehalten, so weit es we nigstens meine Mittel gestatteten, und mich wohl dabei befunden, obgleich das Shristenthum es freilich anders vorschreibt. Dieß muß man aber leiber, so lange die ganze Welt noch so sehr im Argen liegt, nur wie bie alten Mitter verstehen, und La Motte Fouque, bessen geben die Leute immer liebevoll und freundlich behandeln, auch wenn sie siete tobtschlagen.

30 biesem letteren argumentum ad hominem einmal zu schreiten habe ich nun, meinen Erunbfägen gemäß, allerdings noch nie Gelegenheit gehabt, da mich selbs bisber noch Niemand todtgeschlagen hat, abeim Uebrigen fühle ich mich, im Guten wie im Besen, bennoch bei manchen Fällen in bedeutendem Rückfand. Bu meiner Er-

leichterung gestatte ich mir jeboch bei bem Princip einige Mobificationen. 3ch vergelte 1. B. bas Heble nur fo lange wieber mit Ueblem, ale ich Urfach' anguneb. men habe, daß man feine Gefinnung und Sandlungeweife in biefer Sinficht feitbem gegen mich nicht geanbert bat. Ift bas Gegentheil ber Kall, fo bante ich Gott bon Bergen, vergeben und vergeffen gu burfen, benn mas Unbern vielleicht Bers anugen macht, namlich fich ju rachen, ift mir ein bitt'rer Trant, ben ich aber, wie gefagt, aus Grundfat, wie Debicin verfclude. Ich folge alfo bierin de preference bem Confucius, welcher ichon por Chriffus fagte: Das bir bie Leute thun. bas thue ihnen wieber "), ein Spruch,

<sup>\*)</sup> Es fagte Jemand ju Kbung : Fu : Dft : "Bad battf bu von bem Grunbfage, Feinbichaft mit Boblibaten ju vergetten?" Kbung : Dft prad : "Bomit wilft bu benn Bobitbaten vergetten? Mit parteilofer Gerechtigfeit vergift bem Feinde, mit Bobithaten nur bem Bobitbater."

ben die Deutschen nachber poetischer in : Wurft wider Wurft, überscht haben. So viel ist gewiß: einen practischern Grundlag gibt ce nicht, und es ift, wenn nicht Lugend, boch wenigstens Pflicht, ihn zu erfällen — Pflicht der Selbsterhaltung, von den Moratisten Egoismus genannt — eine Eigenschaft, für die man nie von Andern sehr gepriesen wird, boch aber oft sich selbst dafür zu preisen Ursach hat; was denn immer auch ein Genuß ist, wenn gleich ein untergeordneter. — Es gibt mehr Leute, die sich in zu verschaffen suchen, als Sols, de, die es eingesiehen — mit Maaß gepssegt, ist er aber wirklich recht zuträglich.

Mertvurbig auch ift Kolgentes, wegen ber falt wörtlichen Uebereinstimmung mit Ehrsflus, "Gibt es wohl ein Wort," fragte Dickflung, "demgemäß wir bis jum Tobe hanbeln fonnen?" "Ja" erwieberte Khung Judi: "biefe Wort ift: Was bu felbft nicht willft, das bir gesche, das thue nicht Andern.

### Mro. 57.

Man kann nicht baran zweifeln, baß sich immer mehr bas einzelne herborste benbe in ber Welt verliert, und bas Allgemeine sich geltenber macht. Große, diese Belt erschättenbe Helben, weit über die Masse erschättenbe Gentes werden bald nicht mehr möglich seyn, und es scheint, daß Napoleon, wie einer der größten, auch der letzte jener großartigen Heron gewesen ist. Die Menschen werden immer mehr in der Wenschheit ausgeben, von Ansang an aller Zweck der Eivilisation.

Es ift auch nicht zu laugnen, baß ber St. Simonismus, mit so bielen Lächer- lichkeiten und Inconsequengen er sich neuerdings behangen hat, bennoch auf die E Wahrheit sich ebenfalls begrunden wollte, und seine Worhersagungen einer ganz neuen allgemeinen Ansicht religieuser

und weltlicher Verhältnisse werden, obgleich bedeutend anders modificiert, doch in Erfällung gehen mussen, wenn nicht die Hoffenung: einst alle Menschen nur eine Fannisie ausmachen; alle Kräste nur zum allgemeinen Wohl, keine zu gegenseitiger Zersstörung angewandt; allen Krieg in Wetteister der Industrie ausgelbst; mit einem Wort, den Zustand der Einissand und der Natur geimpft und den gleichen Kechten aller Menschen angemeffen, aber auch ihren angeborinen Fähigkeiten analog, überall entwickelt zu sehen — eine bloße fromme Chimäre ist.

Es tommt mir auch bor, ale fen ce nur biefe allgemeine Bergeiftigung, bief großere Gleichgewicht ber menfclichen fab igfeiten, bie einzelnen berfelben nicht mehr erlauben fo ichroff und ftart herborgutreten. Dief macht bie Zeit fo meich und milb, und erregt in allen Stanben einen so lebhaften Bunfch nach behaglichem

Lebensgenuß, woburch bie offenbar friedliche Tendenz ber heutigen gebildeten Welt begrundet wird.

Selbst da, wo Krieg ober Unmaljung entstehen, gegen beide jetzt immer von ben Bollern ans, die ihrerseits wieder bloß besthatb eine geordnete, freie Berfassung haben wollen, weil sie subsen, daß ohne biese, jene allgemeine Behaglichteit ihnen nie gesichert bleiben tonne. Nicht mehr die hervische Freiheitsliede bes Alterthums ist es, die sie autreibt; freie Industrie, Jandel und Bandel, sicherer und ruhiger Genng des Privatiebens find es, welche sie fu um jeden Preiseverschaffen wollen.

Man blicke auf die Franzosen, ber friegerischsten Nation Europa's, man betrachte ibre letzte, ewig benkwärdige, so gang von Allem, was die Geschichte ausweis't, berchiebene Revolution, ihre Mäßigung in und nach berfelben, und wie sie alle alten Nationalvorurtheile, ja selbst ihre Eitelfeit, von jeher die ftatfie ihrer Leidenschaften, aufopfern und gefangen nehmen, sin die lockendere Aussicht auf Ause und Frieden! Go icheint sich mit Napoleon, gleich dem höchsten Aussichen bes Lichts vor seinem Erfoschen, das leigte Kriegesseuer in Europa entladen zu haben, und alle eibilisserten Boller widerstreben von nun an dem äußern Streite, und zwingen dierett oder indirect ihre Regierungen und Beberrscher, wenn nicht zu gleicher Aussich doch zu gleicher Merfabren.

Die Berucksichtigung eines so neuen Zeitgeistes sollte ben Regierenden ihre neue Politif vorschreiben, und haben sie biefe richtig erkannt, so werden sie auch wei unbesorgter, gegen die Folgen großer Concessionen gegen ihre Bolter werden, als sie es bis jetzt meistentheils noch sind. Dieselbe friedliche, industrielle und hausliche Richtung, wenn ich mich so ausbrucken barf, stellt auch sie vor allen Ums

walzungen ficher, wenn fie nur mit bem Einen entgegensommen, was Roth thut — einer Berfassung namlich, welche Bill- bufp erbannt, und ber allgemeinen Bild bung ein fichernbes Organ in ber Boltstereprafentation gestattet.

Es ift baher befrembend genug, baß beute noch ein bekanntes neues Werk über bie franzbfifche Revolution, bas ben Grund berfelben auf fo platte Beife, aus abges brofch'nen Gemeinplagen erflart, auch nur ben Beifall ber Kurzsichtigsten erhalten kann. Man erstaunt, wie es jegt noch möglich fep, sich so fehr an Gott und Menschen zu verfandigen, um zu behaupten: baß nur eine allgemeine Vorliebe zur Anarchie, ein allgemeine Richtwiffen ber Menschheit, was sie wolle und jolle, sich ber Welt bemachtigt habe, und weßhalb? weil man ber offenbarten Religion nicht mehr einen blinden

Glauben ichente, weil Jeder nur feiner Bernunft folgen molle!

Ja freilich, Ihr wenigen noch übrigen Obscuranten, beren Element bie Racht ift, wo freilich Alles nur eine schwarze Farbe hat Ihr lieben Leute, bie Ihr nach Umfanben Sclaven ober Tyrannen seyn mbchtet (benn beibe find ja nur bie entgegengesetzte Pole befieben Besens), Such muß bie Bernunft ein Gräuel seyn, aber baß Ihr bieß beute noch so offen gesteht, beweif't: baß Euch nicht nur bie Bernunft, sondern auch ber Berfand fehle.

# Mro. 58.

Es gibt außer Bernunft und Berftand noch ein brittes wichtiges, geiftiges, fie betreffendes Bermbgen, nämlich bas: die beiben ersten paffend anzuwenden und alle Drei geben leiber nicht immer zusammen.

In Bezug auf bas gewöhnliche Leben nennt man jenes Dritte: Klugheit, und bie Frangosen noch bezeichnender: l'apropos de l'esprit et de la raison.

Es ift febr unbequem, biefes Bermbgene ju ermangeln. Man gleicht bem Reichen, ber feinen bergrabenen Schat nicht wieber finden fann. Beffer beinah' bann, nie einen gehabt ju baben!

### Mro. 59.

Es fangt jest an, eine Lieblingsibee ber Forscher zu werben, baß bie sogenannten Wilben keineswegs jungere, unausgebildete Wolfer, sondern nur die Trummer seit uralten Zeiten untergegangener Civilifationen seinen. Die ber Menscheit baburch erbiff. nete Aussicht ift nicht die erfreulichste. Ich glaube aber, man muß sich auch bier vor bem pedantischen Fehler verwahren, Alles gewissen Theorieen anpassen zu wollen.

Eben fo wenig, wie es leiber mahricheinlich ift: baß bas gange Menichengeichlecht, ben Traumen ber Optimiften gemäß einer zu irbischen Engeln werben wird, eben fo wenig wirb es am Enbe and wieber gemeinschaftlich zum Thiere herabsinken.

Das befte Lehrbuch bleibt immer bie Dastur, und wie in biefer fortmahrend bie

niedrigften Unfange und die bochften Mus. bildungen in jedem Reiche gufammen befteben, fo wird wohl auch unter ben Menfchen immer ein Theil bie oberfte ein and'rer bie unterfte Stufe einnehmen. Die bernunftgemäßefte Unficht fcheint mir baber eine folche an fenn, welche gwar ftete im Gingelnen bem Ibeal nachftrebt, bas Gange aber nicht als perfectibel, fonbern icon ale perfect anficht, und nicht annimmt: bag bie gange Belt ba fen, eis nen unbefannten 3med gu erreichen, fonbern baß aller 3med bes Genne eben bie fee emige Senn und Leben ift, und biefer folglich in jedem Augenblick fcon vollftan. big erreicht wirb.

# Mro. 60.

Rraftubung allein ift Freude, und auch Tugend. Aller Genuff entsfiet bloß aus ihr. Der Menich fublt fich nur dann folig, wenn er fich felbst genügt, und bieß geschieht nie ohne vollständigste Kraftubung.

#### Mro. 61.

Es ift mobl mabr: ber Menfch ift uns endlich flein, aber er ift auch unendlich groß. Trofflos flein und fcmach in alle bem , mo er fich felbft beherrichen , bem Egoiemus jeber Urt entfagen foll - gum Erftaunen groß bagegen in bem, mas er burch Biffen gu erlangen und felbft, mas er ju ahnen fabig ift. Bas fehlte ibm, wenn er nur bem Moralprincip in feinem Innern fo vollig g'nugen tonnte, um, wie er foll, Gott baburch abnlich ju merben. Bewiff , ibm muchfen in bemfelben Mugen. blid Rlugel, bie mit ber Schnelligfeit bes Gebanfene ibn burch jebe Sternenweite fuhrten; Er gewonne fich bie Welt. Denn gottliche Rinber find wir, wenn gleich in einem feltfamen Labprinth befangen, und bon unerflarlichen Retten gefeffelt, aber bennoch wird ein Jeber von uns sich ihnen einst entwinden, und frei sich auf ewig an die Brust des himmlischen Baters schwingen durfen, wo der Kampf aufhört, boch nie die Thatigkeit.

#### Mro. 62

Wenn ich von Moses gelesen, daß ihm Gott im feurigen Busch erschienen sey, habe ich immer geglandt, daß er den in nur die Abendochte gemeint, wenn sein in überirbischem Glang die Busche in Fener verflart, und bem dewogten Gemuth die ewige Nahe Gottes verkandet.

So hat mich alles Myftische, wenn es aus ber Natur hervorging, immer in tieffter Seele angesprochen, aber was biefer Art von ben Menschen mubfam erkunstelt wird, mich meistens falt gelaffen.

#### Mro. 63.

## Schlussunterhaltung.

Als ich noch an Obigem fchrieb, fam unfer Denfer herein und fah mir uber bie Schultern in bas Manuscript.

"Es ift boch fonberbart" rief er, fobald er die letten Zeilen gelesen, "baß ein frivoler Menich, wie Sie, einer ber die Welt fo fehr liebt und so mancher practischen Thatigkeit leibenschaftlich hingegeben ift, jugleich eine fortwahrende Neigung fuhlt, fich philosophischen und religiense Grübeleien (benn Forschungen kann man es eigentlich nicht neunen) hinzugeben."

"Lieber Freund," erwiederte ich, "ber Mensch liebt die Abwechslung, und Sie wurden Isren Titel schlecht verdienen, wenn Sie nicht einsahen, daß so gewiß wir bier auf thatiges handeln in biefer Welt angewiesen find, boch auch noch etwas hoheres und Jutunftiges hinter bem Vorhange lausigt, mit dem sich zu beschäftigen, eben so beile sam als genußreich sift. Icher thut es nun nach seiner Urt. Der Eine läßt sich von Undern seinen Glauben machen; ich grüble, wie Sie sagen; und Sie, Werthester, Sie Fritteln und zweiseln. Um Ende werden wir boch Alle denfelben Weg einmal geben muffen. Weinen Sie nicht?"

"Bei'm himmel! bas ift meine geringste Sorge. Ich wunschte nur Gins, nämlich baß wir alt gewesen waren, ehe wir jung wurden! Wie viel weniger dumme Streiche wurden wir da machen! Wir genbfen bann bie Welt mit Berstanbe, mit aller Kraft zum Genusse, während wir jest erft verftändig werben, wenn ber Genuß Abschied zu nehmen anfängt."

"Alles wurde baun auch in ben allgemeis nen Ginrichtungen methobifcher, gredmas piger fenn und eine fo tolle Zeit, wie die unfrige, kounte man gewiß gar nicht erleben. Bei gangen Boltern findet fich übrigens zuweilen etwas meinem Wunfche Achnliches. Nehmen Gie z. B. die Americaner.

Die find fruber ale Englander alt gemefen, nun haben fie bafur ale Umericaner eine fo befonnene und fraftige Jugend. Bei ihnen ift Alles, and ber fleinfte Gebrauch, auf reellen Bortheil bafirt. Gelbit ihrer Ardmmigfeit tommen fie auf aufferft practifche Beife baburch ju Sulfe, bag ihre Rirchen burchgangig bei ber großen Connenhite forgfaltig fuhl und luftig gehalten, und im Winter vortrefflich geheigt merben. Glauben Gie nicht, bag ber Dangel biefes lettern Umftanbes bei une ber Religion vielen Abbruch thut? 3ch fpreche gemiffermaffen aus Erfahrung, benn ich fomme eben aus ber Rirche, wo ich vor Bahneflape pern burchaus ju feiner Erbanung gelangen fonnte."

"Bielleicht thaut fie noch fpater bei 3hnen auf, lieber G...., wie die Tone in Munchausen's Posthorn."

"Sie haben gut scherzen, Bester, an Ihrem warmen Ofen. Wahrhaftig ich habe bei'm letten Ordensfeste nicht arger gefroren als heute, und bas ift nicht wenig gefagt."

"D waren Sie je bort? Davon haben Sie mir ja noch nichts gesagt. Erzählen Sie boch."

"Es ift schon ziemlich lange ber, mein Orbensfeft, und nicht war ich Zeuge jener großen Orbensbertheilung, die so selfsam mit Rauch anfing, und mit einem Schornsfeinfiger endete, sondern grade zu ber Zeit, als der Tischer Mandschaff in Berlin die Quadratur des Eirkels ersunden zu haben glaubte, wohnte ich zum letzenmal dieser Feierlichseit dei. Sie wissen, das Orbensfest findet immer im Zaunar satz, und damals waren noch alle Ritter genbthigt, alt

und jung, in Schufen und seidenen Strumpfen, sowohl in der Rirche als im Schlosse zu erscheinen. Ich habe mir auch immer eingebildet, die Jahreszeit sey absichtlich so gewählt worden, um zugleich für besseres Abancement unter den Rittern zu sorgen, denn mancher Allte seierte dort sein letztes geft, wenn er versäumt hatte, unter der seidenen Aulle sich in hirfde und Ralbleder zu steden."

"Am meisten belustigte mich zu jener Zeit ber baumlange Feldmarfchall R., ber feine feibenen Strumpfe gar über bie Steiffliefeln gezogen hatte, und mahrlich in biesem Coffume ben Elephantenorben verdient hatte."

"Bei Tafel, in bem fchonen Saal, bem nichte fehte ale Defen, führte mich mein guter Stern nichen einen Gefeimen-Rand, einen berühmten Gourmand und Lebemann, ber aber beute in jeber hinsicht bie Miene eines Kreugträgere angenommen hatte. Raum brachte er ben ersten Loffel Suppe

sum Munde, ale er febon fenfgenb auerief: "Gott im himmel, fie ift richtig ichon cisfalt geworben!" Jest griff er in bie Rodtafche, und bolte ein fleines Etni berans," bas ich querft fur eine Schnupftabafebofe bielt. "Geben Gie nur, werthefter Berr Mitritter," fagte er, inbem er es offnete und mir einen Tafchenthermometer borbielt, "ein Grab nur uber ben Gefrierpunct, ift es nicht ichredlich?!" Ich mußte lachen und rieth ihm, fich an ben Wein gu halten, überbem , troffete ich , fenen frifche Efgimmer ja ber Berbauung febr gutraglich! Mein guter Rath wurde treulich befolgt, ber Leibende verlor feinen Augenblick mehr mit Planbern, und ale fein Champagners glas zum britten ober viertenmal gefüllt worben mar, fcbien er mir vollig aufgethaut. "Ich bin," manbte er fich jett wieber zu mir, "am Sofe wenig befannt, fagen Sie mir bod, ich bitte, wer ift jener auslandifch aussehenbe Dann ?"

Ich richtete meine Blide nach bem bezeichneten Ort. "Ein Chinese," erwiederte ich, "der als Professor vor orientalischen Sprachen angesangen, und als Lakan geendet hat." — "Ein Chinese! Gott, wie muß dieser arme Mensch heute gefroren haben! Aber was sagen Sie von Lakapen? Es tragen zwar viele Solche jest mehr oder weniger Orden, aber dieser ist ja mit dem Einschub der neuen ersten Abtheilung der zweiten alten Klasse geschwickt, und sigt ja auch mit am Tische."

"D! bie alte Excellenz meinen Sie, mit bem schlohweiß gepuberten Naupte, welcher ber Chinese eben ben Teller reicht — nein, die ist nicht so weit ber, bas ist nur ein Prafibent aus ber Provinz. Uedrigens ist Ihr Quiproquo um so comischer, ba ber alte herr bestimmt zu seyn scheint, mit exotischen Personen in Conflict zu gerathen. Ihren Sie den feltsamen Zusall. Boriges Jahr befand berselbe sich im Theater zu

Cobleng. Das Schidfal wollte, bag ber berühmte Reifenbe, Dring von Reuwied, mit einem feiner furglich importirten Butos cuben ebenfalls bas bafige Theater besuchte, und biefer . ber Butocube namlich , feinen Plat immebiat binter unferm Prafibenten eingenommen batte. Geltsamer Beife faßte ber Bilde ben poetifchen Gebanten, bes alten Berren Rrifur fen bon Buder, und ba er bas Guffe febr liebte, Wilbe aber ihren Begierben wenig Baum angulegen verfteben, fo ftredte er ohne Beiteres feine Bunge beraus und beledte zweimal ben bermeinten Buderhut fo berghaft, bag ber Prafibent, bochft auffallend gefigelt, aufams meufuhr, fich erstaunt umfab, und noch mehr erichraf. ale er bas furchtbare Gies ficht erblichte, welches, bummbreift lachelnb. ihn jett mit einer borriblen Grimaffe ans glotte. "Guer Ercelleng," fagte ein Gpaßbogel, ber bie ergonlich: Scene ichon eine Cutti Frutti. III.

Weile ruhig mit angesehen, "nehmen Sie sich in Acht, es ist des Pringen von Reuwied Menschenfresser, und er hat sichtlich Arpetit auf Sie bekommen." Entsetz sprang ber Präsibent auf und rief um Hulfe, balb warb ber Auffiand allgemein, und unter Schelten und Gelächter brachte man enblich ben Butocuden in sicherern Gewahrsam."

"Sie scheinen gut bewandert hier zu senn, mein Derr," sagte beifällig mein gastronomischer Nachdar, indem er von neuem sein Glas füllen ließ, "konnen Sie mir wohl von jenem Ritter dort, der so aussseh, als habe er einen Jandschuh über's Gestoht gezogen, oder von dem großen Officier neben ihm, der eine so capable Miene annimmt, als sey bereits das Keldmarschallseramen glücklich von ihm bestanden worden, eine eben so lussige Geschichte erzählen?"
"Bahrhaftig, Sie haben es ziemlich getroffen," erwiederte ich, "ich brauche bloß dem Beispiel des ehrlichen Pommer zu solgen,

ber auf die Frage: Db er lateinisch berftunde? antwortete: Dein, ich nicht, aber mein Bruber. Die Leute namlich, Die Gie mir andeuten, bieten wirklich nichts bar. ale ihre eig'ne flache Unbebeutenbheit, aber ba fie eine Unecbote wollen, fo liefert ber Berren nachfter Nachbar einigen Stoff baau \*). Diefer, ein Landrath von Stutterbeim , begleitete voriges Jahr bie Raiferin Mutter burch feinen Regierungebegirf. Die Raiferin, ber man bas Gefiut von Trafebn ale mertwurdig gerühmt batte, frug ibn. ob es noch mehrere Stutereien in ber Dros ving gabe? Dein, Ihro Majeftat, ermieberte ber Gefragte, melder ungludlichermeife ftatt Stuttereien Stutterheime berffanben batte, ich und meine Schwester find bon Allen allein noch ubrig."

"Sie erinnern mich," fiel ber Gebeimes

<sup>\*)</sup> Da ber Betreffende todt ift, barf bie fehr unfdulbige Gefdichte wohl hier ihren Plat finden.

rath ein, "da Sie Traken erwähnen, an etwas noch Starkeres biefer Art, was man kaum glauben murbe, wenn man es nicht schwarz auf weiß gesehen hatte."

"Bei einer Inspectionsreise, bie ich in jene Gegend machen mußte, bat mich eine alte Wittwe, einen Brief an den herrn v. B. mitnehmen zu wollen. Dene auf die Abresse zu achten, stedte ich ihn in meine Brieftasche, und gab ihn eben so ab, glaubte aber in die Erde sinken zu muffen, ale die Aufschrift gelesen wurde, nud folgendermas fen lautete:

"Er. Hod, wohlgeboren, bem erfien Landbeschaler im Roniglichen Gestütt zu Traken, herrn von B..., Ritter mehrerer hoher Orden ...."

"Mber bei Gott! ich glanbe, Gie finb, trot meiner vortrefflichen Unterhaltung eingeschlafen," unterbrach fich bier S . . . . . febr entruftet; benn ich hatte mirflich bie Mugen jugemacht, und mich in gang ans bere Gebanken vertieft.

"Bergeihen Gie, geiftreicher Denter," fagte ich , "meine Unachtsamkeit ift bochft ftrafbar, aber bie Betrachtung batte mich gewaltsam ergriffen: wie feltsam fich boch bie Beiten anbern, und welchen bubiden Contraft man mahrgenommen haben mußte, wenn mabrend Ihrer Orbenstafel platlich bie meife Rran eingetreten mare, und Gie neumobifche Ritter fammtlich gezwungen batte, ben achten alten wiederum Plat gu machen. Wenn bann bie Gebarnifchten auf ihre Gibe niebergeraffelt maren. fatt bem leifen froissement Ihrer leichten Inche rode: bie aolbenen Orbenefetten geflirrt batten, fatt bem Beben Ihrer bunten Bandden: und fatt ber fleinen Champagnerglaschen, von benen Ihr Rachbar viere geleert (Gie feben, ich habe genan Udtung gegeben), humpen, wovon einer vier Bonteillen enthalt, beren Stelle er-

fett hatten - gewiß murben Gie, einem folden Schaufpiel gegenuber, faum geglaubt baben, baf bie neue, wie bie alte Gefellfchaft, body beibe noch immer ans ben namlichen Menfchen, mit allen ihren Leis benichaften, Reblern und Ingenden, beffebe, baf es noch gang biefelben Leute fenen, nur in andere Gemanber, als bamale, gefleibet. - Dit ben alten Gemanbern find aber bennoch auch einige andere wichtige Dinge auf immer entfloben, und fatt ihrer, gleich ben Ballfischen (bie auch bie einzis gen Ueberbleibfel aus ber Urwelt find), nur bunfle Damen übrig geblieben, Die man nicht mehr recht zu beuten weiß, und bennoch blindlinge fortführt. Gin folder ift 4. B. ber Dame Ritter, und fo giemlich auch ber Rame Abel."

"Sie pfufden mir in's Sandwert, Bergehrter," eiferte S . . . . , "und icheinen gang ju vergeffen, bag bie Paradoren, nach unferer Convention, nur mir erlaubt find.

In ber That berubren Gie aber ba ein inhaltreiches Capitel! Jeben Tag bante ich meinem Gott, fein Abelicher auf Diefer Belt geworden gu fenn, fein folcher armer Dann, bem ce augemnthet wird, ein langft abgeftorbenes Gefpenft bier noch in Fleifch und Blut reprafentiren zu follen, einen Schatten, ber, ohne mehr felbit verwunden gu tonnen, boch noch überall verwundbar geblieben ift, ein flagliches Phantom, bas bie Rinber jest verspotten, und bie Ermachsenen uns gefcheut mit Roth bewerfen. Boren Gie einen unferer bochft beliebten Schriftfteller, einen fonft gaus barmlofen Romanfcbreis ber, wie muthend er anftritt, fobalb er auf bas Capitel biefes ungludfeligen Abels fommt:

""Schande ber Menfcheit!"" ruft er aust: ""baß biese gottverfluchte Banbe noch immer als Blutsauger an ben Abern uns ferer Staaten liegt, und bas Mark bes Burgers und Landmanns verzehrt, begun-

ftigt von unfern Furften, erbarmlichen Schmächlingen, wie ce anch König Friedrich von Schweben war." (Der Roman frielt nämlich in Schweben.)

"Du lieber herr im himmel! wenn bas Mart ber Unterthanen beut ju Tage noch ansgesangt wird, so betommt wahrhaftig ber Abel am wenigsten mehr bavon zu foften, eher möchte bem Fabrifberen, bem Papierspeculanten, bem Staatsbeamten etwas bavon zu kommen."

"Ein Underer fagt gwar mit etwas mehr Mafigung, aber eben fo ungerecht:

neDiefer verabscheuungswurdige Abel, der vor fuusig Jahren, alle Menschenrechte hohnend, dem Landmanne verbot, die Feber ju dangen, damit dem Ebelmann nicht die Rebhühner nach Dunger schmeecken; der in ten Tuilerien im Commer auf gefreutem Salz eine Schiltenfahrt veramstittet, während bas Bolf, wegen der uns gehenren Abgaben, dieses nothwendigste Nah-

rungemittel faum noch bezahlen fonnte zc.""

"Sollte man nicht glauben, weil einige Berabschenungswurdige solchen gottlosen Mißbrauch getrieben, ber gange Abel habe zu jeiner Zeit das Dungen der Felder verbindert, und sey den Sommer über auf Salz umber gerutscht? If solches Generalistren nicht ganz abgeschmadt, und ist der Burgerstand etwa deshalb verabscheuungswurdig, weil weit mehr Burgersiche wie Abeliche als Spithbuben und Raub, oder die Soldaten eine gottverstuchte Banzbe, weil Biele derselben sich oft schon der grausamsten Ercesse schulbt unachten?"

"Menichen find Menichen. Unter Allen, weß Standes fie fenn mogen, werdet Ihr Schandliche finden, die Andere ihrem Egoismus jum Opfer bringen. Eure Schuld ift es, wenn Ihr durch ichlechte Inftitutionen solche Migbrauche nicht nur möglich, fous

bern baufig macht. Erhebt alle Ultralibes ralen ju Gbelleuten, und gebt ihnen wieber benfelben Spielraum, ben ber genannte frangofifche Mbel einmal ju jener Beit hatte, und Ihr werbet in Rurgem wieder Mebnlis ches, vielleicht noch Schlimmeres erleben - benn bie Rleinen find mahrlich nicht milber, ale bie Großen! Das bat uns fcon bie frangofische Revolution, wie auch andere Beiten, g. B. bie ber Judenverfolgungen im 14ten Jahrhundert ichauberers regend genug gezeigt. Bei lettern beiben fpielte ber Abel feineswege bie Sauptrolle. Allfo nicht ber Abel ale Stand ift au baffen, fonber. nur bie Staateberfaffung, bie ibm ober einem ahern Stanbe bie Geles genbeit und Freiheit be-Migbrauche gab ober gibt. Der heutige Ubr.ift mahrlich ber barmlofefte aller Stanbe inbiefer Sing ficht, und wenn er verächtlich geworen ift fo fommt bieg jest bei ihm nicht rethr aus ju großem Ueberfluß, fondern nur aus ju großem Mangel an Baffen ber, um fchablich werben ju fonnen."

"Bei ber Subhaftation eines Ritterqute auf bem Lande borte ich neulich einen unferer angefebenen Juftigbeamten - als man über Tifch bas ungludliche Gefchid bes Gutebefigere beflagte (welcher, nach ber Gubhaftation feines Gutes, wobei er' nur aus ber Unmöglichfeit, ein verhaltniß. magig geringes Capital gur rechten Beit gu negogiren, fein ganges Bermbgen verforen, und nun mit acht Rindern betteln mußte) - mit bobnifder Miene auernfen: ", Co ift es icon recht! Dieg Bolf muß erft alles jum Teufel fahren, eher mird's nicht beffer merben. Bas ichabet's benn bem Lande, baff fie ibre Guter verlieren, ce werden immer Unbere ba fenn, biefe wieber in Empfang zu nehmen. ""

"Hine illae lacrymae, und die Advocaten werden babei gewiß nicht die Letten fen. Muß man aber nicht bas gefuhl-

bolle Berg, bie gefunde Politif und bie eble Dreiftigfeit gleichmäßig bewundern. welche biefem Diener ber Gerechtigfeit beis wohnten ? Geine Genoffen flimmten ubrigene froblodenb ein, einige anwesende abe liche Gutebefiger borten nichte Deuce, und faben nur befchamt auf ihre Teller, ich aber notirte mir ben Sall, gleichfalle nicht ale etwas Seltenes ober Merfmurbiges, aber boch ale eine rubrenbe Gefchichte: benn mahrend biefe Commiffarien hier bon ben letten Pfennigen, bie fie bem Unglude lichen ausgeprefft, noch tafelten und praffe ten, mochte biefer mohl mit feiner trofilos fen Frau und feinen unmundigen Rindern bas ungewohnte Brob ber Urmuth mit glubenben Thranen beneten."

"Co mehmuthig Ihre Geschichte Einen films men tonnte," fagte ich, "so geschicht Ihrem Abel boch wirklich nur vollkommenes Recht. Er hat gang bas, was er verbient, bas Lovs, was er sich selbst bereiter. Nat ihn bie Remesis gestürzt, so geschaft es nur in ber Gestalt seiner eigenen Thorheit, und wenn er nicht sehr bald bie Mittel ergreift, bie ihn einzig noch retten, ja ihn sogar zu mehr machen können, als er je in Deutschand war, so wird er über ein Kleines ganz verschwinden, und eine selige Ruse im Grabe ist ihm bann auch von herzen zu gonnen."

"Ach, ich weiß schon, was Sie fagen wollen. Nach Ihnen foll eigentlich ber Goelmann nicht mehr, sondern fein Landbesith ben Abelstitel fuhren."

"Gang recht," erwieberte ich, indem ich ein Matt aus meinen Papieren hervorshofte, "betrachten sie hier einmal eine neue Art von Stammbaun, ben ich gestern erworsen, um zu ermitteln, was in einer gegebenen Zeit aus einer Wolfssmille, nach ben jetz berrschenden Principien construirt, und ans einer, nach ben meinigen gebildet, werden muß. Ich habe bieselbe allerdings

besonbere fruchtbarer Natur angenommen und bem Stammbater zehn Sohne, jedem Kolgenden aber, ohne Erwähnung der Sterbefälle, zwei leben bleibende, mannliche Nachkommen ertheilt, was eben nicht physisch unmbglich ift, und auf den Zeitraum bon 30 Jahren immer eine Generation gerechnet. Seben Sie selbsst."

hiermit gab ich ihm folgendes Blatt:

| Mro. 1. Unfer Mbel. |         |                        |                        | Nro. 2. Bernunftges<br>mäßer Abel. |         |                        |                        |
|---------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| Sabresjahl.         | Barone, | Thaler Gine<br>fünfte. | Rügliche Be-<br>meine. | 3abres jabi.                       | Barone, | Dhafer Gine<br>fünfte. | Rügliche Ger<br>meine. |
| 1830                | 1       | 6000                   | 0                      | 1830                               | 1       | €000                   | 0                      |
| 1860                | 10      | 600                    | . 0                    | 1860                               | 1       | 6000                   | 9                      |
| 1890                | 20      | 300                    | 0                      | 1890                               | 1       | 6000                   | 19                     |
| 1920                | 40      | 150                    | 0                      | 1920                               | 1       | 6000                   | 39                     |
| 1950                | 80      | 75                     | 0                      | 1950                               | 1       | 6000                   | 79                     |
| 1980                | 160     | 37 1/2                 | 0                      | 1980                               | 1       | 6000                   | 159                    |
| 2010                | 320     | 183/4                  | 0                      | 2010                               | 1       | 6000                   | 319                    |

"hier finden wir also," fuhr ich 'fort, "auf ber ersten (ber schwarzen) Solonne, nach Berlauf von 200 Jahren, im gang möglichen Laufe ber Dinge, bie 3ahl ber

Barone in eben bem Berbaltnif junehmen, wie ibre Mittel abnehmen, und gulett eine Schaar von 320 bettelnben Baronen mit 18 Thalern jahrlicher Ginfunfte, bie bem Laube nur gur Laft fallen muffen, mabrend wir auf ber antern Colonne gwar forts mabrend nur einen Baron anftanbig befteben . zugleich aber eine Denge nublicher Burger freudig neben ihm anmachfen feben, bie bem Lande vielfachen Dugen gu gemabren, und nene Sonde ju grunden im Ctanbe find. Beibe Parteien, fo bes terogen fie auch bafteben, entfpriegen bens noch gleichmäßig ans bem Caamen beffelben Urbarone, nur unter verschiebenen Bebingungen entwidelt, welche allein ben gangen Unterfchied berborbringen."

"Muß nun nicht jeber Patriot munichen, baß, wo ber Abel einmal nicht gang aufzuheben ift, wenigstens ein folder Zufiand beffelben, ber die Aufstellung ber erften Colonne möglich macht, eine Rabicalreform erleibe? Und fonnen wir es bem Burger noch so sehr berbenken, wenn er die Praktensionen eines solchen Abels, nach Aussberung des Faustrechts, unerträglich finder, und ihn eben so sehr betrachter als auseins det? Demungsachtet hat der Burger auch Unrecht, benn er sollte dergleichen Abeliche nur von Grund des Derzens bemitleiden, ja, wie es im Morgensaude ben Möbsimnigen zu Theil wird, sie als inspirirte Martyrer verehren, die ihm zu seinem Besten eine heilsame negative Lehre geben."

"Bei'm himmel!" fagte G . . . . . , "Sie find fchlimmer, als alle Democraten, und muthen in Ihrem eigenen Fleifch."

"Allerdings," erwiederte ich, "boch nur um ben franken Theil, wenn ich konnte, auszuschneiben, bamit ber gefunde wieder frisches Leben erlangen mage."

"Fromme Traume, mein Theurer! Raffen Sie fich boch barüber feine grane haare wachsen. Denfen Sie bloß an fich, und fur die Andern laffen Sie ben lieben Gott und bas Gouvernement forgen!"

"Bortreffliche Moral! Bo haben Sie benn bie aufgefunden, wenn ich fragen barf?"

"Es ift ber erfte Paragraph im Rates chismus fur rubige und gute Burger. Riche ten Sie fich alfo nur barnach!"

"Wir wollen wirklich uns befinnen."

### II.

Q(d) t

Frühlings- und Sommertage

Ceben Mischling's.

Eine mahre Geschichte, mit bem Anftrich einer Novelle.



## Vorgeschobenes.

Faft nehme ich Anftand, so unbedentende Abenteuer wieder zu erzählen, als die folgenden sind; indes man lieft bes Angers ordentlichen jett so biel, man verdirbt fich ben Magen so oft mit weit hergeholten Delicateisen, daß zur Beränderung auch einsache Kost wohl einmal munden mag.

Eine Characteriftit meines Freundes Mifchling bier im Vorans zu geben, ift wohl unnotig, benn da wir ihn acht ganger Tage lang nicht aus ben Angen versieren werben, so mußten wir schleche Menschentenner senn, wenn wir nicht am Ende berselben wenigstens einigermaßen wüßten, mit wem wir zu thun gehabt haben. Auch ift, da wir bloß wirflich Geschehenes berichten, kaum zu befürchten, daß wir etwas

gang Characterloses liefern tonnten, wie man es Manchem unserer mobernen Romanschreiber zuweisen borwerfen will; es mußte benn senn, daß Mischling's eigene Character gerade in ber Characterlosigsteit bestünde, und bann ware freilich biesem Uebelstande nicht weiter abzuhelfen.

# Erster Cag.

Es war Morgen, gang früher, gold'uer Morgen. Alle Kufufe schriecen, wie um bie Wette, und bie Sonne las emfig auf bem Fluren einen langen Schatten nach dem andern auf, die aus ber Nacht noch liegen geblieben waren.

Mifching schritt ruftig ju, die Wogel zwitscherten und die Käfer summten, frisch wehte die Luft, und auf ben jungen Biren, burch die der Weg sich annuthis schlängelte, glängten tausenb Thautropfchen in allen bunten Regenbogenfarben.

Den Farften ber Erbe, und felbit ichon ben vornehmen Leuten, muß Gott ohne Zweifel weit mehr verzeihen, als ben Urmen; benn jene haben in Wahrheit ein hundertmal schwereres, beschränkteres und genußloseres Leben! Wer gesund ift, vers such es 3. M. nur einmal, einige Weisen an einem schdnen Frühlingsmorgen durch Wald und klnr im Angesicht der blauen Berge, und sey es auch auf dem holprigsten Felsenpfade zu wandern, und dann demselben Weg in einem herrlichen Wagen, mit sechs Pserden bespannt, gemächlich ausgestreckt, vom Staub seines Gesolgest umgeben, in der glühenden Mittagshitz sobequem, idder auch so langweilig als möglich zurück zu segen, und er wird bald den Unterschied gewahr werden.

Sollte er bann bennoch bas letzte vorgieben, so wurde ich bafür halten, baß ihn unfer Schopfer gar nicht gemacht, sonbern nur eine unregelmäßige Gahrung ber Naturftoffe sein, trauriges Dafenn herborgebracht habe.

Co oft Mifdling, unter folden Gebanfen froblich weiter eilend, eine Sobe erftieg, wandte er sich immer wieder um, noch eins mal die Thurme ber alten Stadt Gedlig zu betrachten, und auf ihren hohen Dom aus der Ferne die Bliede zu heften, wo Eehel einst unter einem buntlaktren Ziegelbache so viel Ablag verkauste, daß, wie die Chronik sagt: die gange Kirche von dem Erlbs nachher gedaut werden konnte.

Heut zu Tage, meine ich, wurde freilich bieses Mittel nicht mehr anschlagen, aber die Leute sind deshalb nicht besser drachen. Was man ihnen sonst aus den Tasichen lodte, das nimmt man ihnen jedt gerardezu, auf directem, wie auf indirectem Wege. Die Staats und Finaugkunsten wahren die Kirchenkunstler abgeldit, und werden walten, die einmal der große Papiers banqueroute eintritt, der der Pulet vielleicht das devorsieht, und sie wahrscheinlich dann wieder auf eine neue Weise lebren wird, daß das alte Lieb sich immer wiederholt: Einige Schelme und viele Thoren!

Eutti Frutti III.

In ber guten alten Burgftabt, Die Difchling beute fruh verlaffen, mochte es auch wohl mehr ber Letteren ale ber Erfteren geben, und mahrlich, es hatte ihnen nicht an binlanglicher Uebung in jener Beit gefehlt. wo fie, bald fur Alexander, bald fur Navolcon illuminirend, Jahrelang nicht wußten, wer von Beiden bas lette Licht behalten murbe. Bewiß mar es bamale ein Glud fur bic auten Leute. baff ihr alter Burgermeiffer alle nachte zwanzig Taffen Thee trant. und bei'm Gemitter fich in ben Reller au begeben pflegte. Gin Braufefopf mit Champagner, ein Freund von Blig und Donner murbe fich nicht fo gut burchgemunden haben, und bie gezwungenerweife gur Riebermans gewordene Stadt unter feiner Regierung noch fchlimmer ale jett gerupft worben fenn. Dun bat fie im Lager ber obfiegen= ben Quabrupeben ben Safen ber Rube erreicht. Die ichweren Prufungetage find überftanden, und bas fleine Reuer ber

Beamten Bataillone hat den Kanonendons ner der Armee'n abgelbi't. Troß beider ift jedoch die Stadt noch immer reich geblieben, und mein Freund hatte felbst Gelegenbeit, dieß bei einem fplendiden Feste zu bemerken, wo der Borstand, in alter säßer Gewohnbeit und momentaner-Berstreuung (als sey die Bergangenheit nur ein Traum gewesen) wieder den seligen Friedrich Angust hoch leben ließ, obgleich er gewiß Friedrich Wilhelm eben so tren im Herzen fährte.

Grblig ift ein Ort, ber, wie feine Unigegend, viele historische Erinnerungen barbietet. Mischigftign hatte auch nichts von biesen zu bescheitigen versamt, selbst nicht bie Copie bes heiligen Grabes, zu bem ber fromme Grunder breimal reif'te, weil bei ber Ausführung ihn eben so vielemale fein ichwaches Gebächnist verließ.

Im Zauberpalaft ber abelichen Jungfrauen hatte er viele reigende Stunden verlebt; auf ber Runfitammer ber gelehrten Gefellichaft

fich electrifiren laffen, und ein intereffantes Embryo, fo wie einen Stintfafer, beffen gold'nes Rleid, burch bas Difrofcop betrachtet, eine gang unerhorte Pracht, wie von fo viel in einander gefchmolgenen Ebel fteinen entfaltete, und endlich zwei große antebiluvianifche Sorner andachtig beichaut, welche ber Gelehrtefte ihrer Prafibenten ber Academie als ewiges Undenfen gurudgelaffen batte. Auf bem Landtage mar er emfig bedacht gemefen, die Bolfereprafentation (auch ein Embryo) ju findiren, und batte fich babei human ber Dieten gefreut, welche bes Landes Diener fo reichlich babei ergic-Ien; in ber Refource batte er tapfer ein Concert ausgehalten und fich bort faft auf immer an ichlechten Tabaferauch gewohnt: auch bie Garten ber Urmiba hatte er pflichtfchulbigft bewundert, in benen bes Stabts leine freundlicher Macen burch fiebengia Sorten Rofen und fiebengigjahrige Rofenmangen befundet, bag er bas Lebenselirir

ewiger Jugend unter feinen Blumen gefunben haben muffe; aulett aber hatte er auch noch haus und hof fleißig besucht, wo die liebenswurdigste ber Grafinnen in philosophischer Aube ben Mufen und einer kleinen Gefulschaft auserwählter Freunde lebt.

Unter biefen Lettern jog ibn befondere ein merkwurdiger Mann an, ber unferer Sprache, wenn wir ihm folgen, eine neue Mera bereiten wird. Er beabsichtigt nams lich, alle fremben Worter nunmehre vollig aus derfelben auszumergen, und um bier nur in ber Rurge ju zeigen, mit welchem Glud er bereits operirt bat, fubre ich cis nige feiner Berbefferungen im Dilitairfach an. Infanteriften find bort bon ibm, bochft naturgemaß, in Banger, Cavalleriften in Sprenger, Mufifanten in Rlanger und Tirailleurs in Sanger verwandelt worben. Dan fieht, daß bier nicht nur auf bas Bernunftige, fonbern auch auf ben Reim fogar Rudficht genommen worben ift, wos

burch jugleich einem etwanigen Bormurf ber Ungereimtheit im Boraus icon fiegreich begegnet wird. Derfelbe Mann hatte in andern Rachern fich nicht weniger ausgezeichnet, feinen geringen Ginfing auf ben Speculationegeift feiner Mitburger ausgeubt, und ihnen auch felbft barin icon als practifches Mufter vorgeleuchtet; querft burch bie Befetzung eines Teiche mit Blutegeln fatt ber Rarpfen, alebann burch bie Berfendung eines Centner Bachfes nach Derifo, welches aber leiber burch Unborfich, tigfeit unterwege an einem Dfen gerichmola, und ba bierburch mehrere anbere Baaren beschädiget murben, ben geehrten Abfender in einen langen Proceg verwidelte. Da nun Entideibungen ber Proceffe bei uns febr einem Spiele gleichen, bas man "Ropf ober Dappen" nennt, wobei gewöhnlich ein blinder Bufall ben Musschlag gibt, fo pros ponirte unfer genialer Freund feinem Gegner, fich lieber einem Gotteeurtheil ju uns

terwerfen, und zu dem Ende sich ruhig mit ihm an ein Fenster der Resource zu placieren, wo es sehr viele Fliegen gibt. Derzienige nun, auf dessen Nase sich die erste Fliege seigen wurde, der sollte den Rechtskirtet gewonnen haben. Der Kampf sand statt, und der Gegner siegte. Es verlautete aber nachber, daß dieß nur durch List geschehen sey, indem er sich vor Ansang des Ducles einen Tropsen Fliegengist auf seine Arestausstell, und so begann hierüber ein neuer Proces, welcher, so viel ich weiß, noch schwebt.

Auch mehrere Mitglieber ber naturhistorifchen Gesellschaft fanden fich bei ber jungen Grafin ein, die sich seit einem Jahre mit Untersuchung der wunderbaren Sage dom hiesigen Nachtschmiebe beschäftigten. Besagter Schmied ist ein in Grolig wohlbekannter Sput, ber sich nur bei Nacht born lagt, und Derrn Kerner fur die britte Ausgabe ber Seherin von Prevorst fehr zu empfehlen fenn mochte.

Die Sage bieses Nachtschmiedes ist furglich folgende: Meister Bolprecht lebte fleisig und gludlich mit seiner jungen Frau.
Da tam ein schmunder fremder Gesell und
bot ihm seine Dienste an. Er arbeitete für
zehn, und brachte vieles Geld in's haus;
boch frommte es dem Meister nicht, der
bald ein Praffer und Schlemmer, seine
Frau aber des Fremden Buhlin ward.

Eines Abends erschien ein vornehmer herr in Scharlach gesteider, bei Bolprecht, und bot ihm 400 Goldpalben, wenn er ihm in seben Tagen ein Grabgelander ansertigen wolle. "Aber," seize er hinzu: "Berschreiben mußt Ihr Leib und Seele, daß es in sieden Tagen um Mitternacht fertig sey." Der handel wird abgeschlossen, und Bolprecht trägt seinem siets rustigen Anechte bie Arbeit auf. Schon nach dreien Tagen ist diese vollendet bis auf einen einzigen Ring, und Bolprecht eilt wohlgemuth auf's Land, zu Sochzeit und Schmaus und Tang! Um siebenten Tage fommt er zurudt, und fiebe da, als er das Gitter besichtigt, fehlt immer noch ber Ring und mit ihm ber Gefelle.

Schnell geht er selbst an's Werk, das Kessend gin ichmieden, doch vergebens. Er hammert, daß der Schweiß ihm vom Seichte trieft. Umsonst - jedes Eisen bricht. So tommt, in Verzweisinng und Todesangst, die Mitternacht beran, und mit bem Schlage 3wblf der scharlachrothe Herr. — Kurz: der Tenfel holte, wie billig, Herrn Bolprecht.

Sein Saus ficht noch jegt, und oft bort man bort in fillen nachten unterirbisch auf bem Amboß hammern, so lant manchmal, baß bie Fenster bavon erzittern.

Miemand aber hat bisher erklaren fonnen, mas es eigentlich mit biefem unfichtbaren Schmieben fur eine Bewandtniß habe. Auch zeigte man fonst ben Fremden auf bem Kirchhofe bas Sifengitter mit bem feblenben Ringe. Dabei wurde erzählt: daß man oft versucht habe einen Ring anzulegen, daß aber allemal über Nacht ber Ring wieder verschwunden sey.

Die Acten ber untersuchenden Gesellschaft über einen so merkwürdigen und rathselhaften Gegenstand sind hereits zu einer ungeheuren Dicke angeschwollen, aber immer berhindern neue Judicien ben eudlichen Schluß berselben. So weit ist man bereits im Reinen: Entweder hat der Sput seinen Grund in naturlichen Ursachen, als da sind: Echo, versperrte Quellen, Ratzen, absichtslicher Spaß und dergleichen, oder der hammerude Schnied ist ein Pereinragen der Beisterwelt in die Gebligssche. Ein Dritztes glaubt man schwerlich ausmitteln zu thunen.

Bielfach fich allen biefen lehrreichen und angenehmen Erinnerungen hingebend, er-

reichte Mischling Mittags einen Gasthof, beffen Schild von der seltsamsten Art war. hier Ind namilich Gott der Bater, grimmig wie Erlfdnig ansseschend, in propria persona die Reisenden zur Einkest ein. Aus den Wolken berausschaund, hielt er eine große gold'ne Wage in der Hand, deren eine Schale, die an den Raud mit schwerem hafer gefült, sich tief zwischen zwei irdische Personen herabscutte, wovom die eine einen Aufrmann, die andere den Wirth darstellte, und sinnreich hierdurch andeutete, welches reichstied Waas in dieser Schaffe gewährt werde.

Aus Gottes Munde gingen folgende Borte berbor:

"Dieß Saus ftebet in meiner Sand

"In Land und Rreis ift es wohlbefannt

"Bur golbenen Bage wirb es genannt.

Ich muß gesteben, bober kann sich bie gasmirthliche Industrie kaum versteigen, und es ift gu bezweifeln, daß außerhalb ber Probing, die Mifchling und mir bas Leben gab, irgend Jemand einen ahnlichen Schwung genommen hat.

Doch schien es fast, daß der liebe Gott nur sir den hafer sorge, denn alles Uedrige, was mein Freund von menschlicher Specife anzuschaffen suchte, war herzlich schlecht und so thener, als hatte der Teusel die Zeche geschrieben. And bemerkte er nach, ber, als er das Bild vor dem Weitergehen noch einmal betrachtete, daß in der That die Figur des Wirthes, mit ihrer sarcasischen wiene, viel Mephischelisses hatte, und innerlich zu sagen schien: das Maas ist zwar voll, guter Freund, warte aber nur auf den jüngsten Tag, d. h. den der Rechnung!

Das Junere ber Aneipe hatte übrigens viel Eigenthunliches. In ber großen Saal ahnlichen Stube zogen ben Blief zuerst ein halbes Dugend Mabden auf sich, von benen einige sehr hubsch waren, und die

fammtlich an einem, ohngeachtet ber Tagesbite fart gebeigten, Dfen fich emfig mit Reberfcbließen beschäftigten. Der leichtefte Flaum flog benn auch wie Schnecfloden in ber gangen Stube umber, was jeboch bier fattliche Aubrleute, alle fraftige colofs fale Figuren, nicht im Geringften binderte, gleich baneben ein reichliches Dabl fetten Schopfenbratens einzunehmen, ben fie moblgemuth mit Bier und Branntwein geboria binunter fcmemmten. Alle Artigfeit bes Birthe, alle Coquettericen ber Dorfichonen waren biefen begunftigten Gaften gewids met, und murben jum Theil, Die lettern namlich, mit ziemlich handfesten Liebfofungen erwiedert. Ihr Gefprach, bon bem fich Mifchling nichts entgeben lieft, beluffigte ihn gar fehr, und im Grunde war ihr Betragen ziemlich nach ber neu'ften Mobe, ja fogar ihr Coffum, bie beliebten blauen Bloufen, gang bagelbe, wie ce Difchling erft voriges Jahr in Phrmont ben bortigen Sofmarfchall hatte tragen feben.

Die Ctaube, man fieht es, nahern fich taglich einander mehr.

Nach beenbeter Mahlzeit trennte sich die Gesellschaft, und nur einer ber Karrner spannte ein, um seinen Weg fortzusetzen. Unser Belb begleitete ihn eine Strecke, und lobte seine schönen kräftigen Rosse, "Aber," frug er, "ba Ihr einen Sengst und eine Stute zusammen spannt, gibt bas nicht manchmal Werwirrung?"

"D, Gott bewahre!" sagte ber Fuhrmann. "Der ba," auf ben Golbfuchs weisend, "weiß selbst noch nicht, baß er ein hengst ift, und bie ba bat's schon wieber vergeffen, daß sie als eine Stute geboren wurde," und lachend begleitete er seine Borte mit einem berben Beitschenbieb auf ben Rucken ber armen Matrone, um jeber Reminiscenz im Vorans zubor zu fonnmen.

Mifchling fand biefen Suhrmannewit gang angemeffen, und glaubte fogar fcon manchen noch ichaleren gehort gu haben, ber bennoch aus einem parfumirten Munbe mit faliden Babnen bervorging. "Ja," fubr fein pferbebandigenber Begleiter fort, "glauben Gie mir nur, bas Metier eines Rubrs manne ift gar nicht fo ubel, ale Gie viel-Icidht benten. Schen Sie, am Tage habe ich meine gefunde, nie zu angeftrengte Urbeit in freier Luft, und jur Gefellichaft meine Pferde und meinen Spit, mit benen ich mich fo gut nuterhalte, ale maren es Meniden, mobei ich noch bagu immer ibr unumidrantter Berr bleibe, mas auch nicht ju berachten ift. Meine Tracht ift marm und bequem, mein Ginn munter und froblich, und fomme ich mit ber Dammerung in's Quartier, ba ift jeber Abend ein mabres geft ju neunen. Gie haben's ja mit angefeben, wie unfereins aufgenommen wird, und fo ift's überall, nicht allein im

Bafibof zum lieben Berraott, ben wir eben berlaffen haben, fonbern gab' es auch einen jum leibhaftigen Satanas, es murbe eben fo fenn. Ja, mein befter Berr, die Babr. beit zu gefieben, ich mar nicht immer Rubrmann, ich habe vorber Manches verfucht, und bamit Gie's nur wiffen - erftaunen Sie nicht an febr: Studiosus olim fui. studiosus infelix et incapax theologiac. Ja, ja ! ce ift nicht andere, geehrter Bert. Meine Eltern, ehrliche Bauern, wollten nach ber Darrenmobe unferer Beit burchaus einen Gelehrten aus mir brechfeln. machten fich und mich arm, bamit ich fiubiren fonnte, und was half's? 3ch marc verborben und gefforben, wenn ich nicht fo gefcheibt mar, babin gurudgutebren, bon wo ich fruber ausgegangen. Ich muß noch lachen, wenn ich an meine fauberwelfchen Predigten benfe, und wie ich auch ben Leuten "in Ungft und Schweiß, lebren mußte, was ich nicht weiß." Gludlicherweise machte ich einem hubschen Madchen einen kleinen Erlbser von der Theologie, denn durch ihn war's mit meiner Hossung auf eine Anstellung aus. Ein and'rer laftiger Scandal kam noch hingu, und so ward ich solenniter relegitt, wofür ich meinem Schöpfer noch täglich danke. Denn damals war ich ein elender Sclave, heute bin ich ein ächter Freiherr, und tauschte nicht mit dem Könige von Frankreich."

"Atter Studiosus," fiel Mischling ein, "bas legte Gleichniß ift nicht gut gemählt. Wer Teufel tauschte heutzutage mit dem Kninge von Frankreich, dem innehabenden sowohl wie dem relegirten! — Aber in allem Uedrigen will ich Euch gern Recht geben. Es ware wohl ein wahres Gluck für Euresgleichen, wenn Alle, die etwas Underes werben wollen, als wozu sie das Schieft einmal bestimmte, durch Euer Beispiel klug gemacht werden konnten. Ich gratulire Euch, Ihr habt die Theologie nur

verlaffen, um zur Philosophie überzugeben, benn biefe, wenn fie practischer Natur ift, findet sich überall an ihrem rechten Platze, so gut hinter bem Karren, als auf bem Throne, nur nicht zum Besten auf der Kangel."

"Unser Weg trennt sich hier, wie ich sehe, sehr wohl, bleibt bei Enrer klugen Zufries benheit, und der Himmel beschere Euch ims mer gesunde Pferbe am Tage und hubsche Mädchen am Abend."

"Fiat und ichonen Dank!" erwiederte der tatinifirende Fuhrmann lachend, fnallte mit ber Peitsche, und ließ in Mifchling's Bild berbuche eine anspruchlose Bignette in Holzsichnitt gurud.

Da Mischling in der Ferne etwas Monumentartiges auf einem kaften Spagel erblidte, so ging er querfeldeein darauf zu, schon vermuthent, daß es zum Andenken der berühmten Schlacht bienen solle, die hier im Befreiungskriege geliesert wurde.

In einem bunfelroth, wie mit Blut angeftrichenen Sauschen, fant er zwei Invatiben, welche bie Schlacht mitgefochten hatten, bennoch aber nur eine bochft unvollfommene Ausfunft über biefelbe ertheilen fonnten. Der Gine mar eine feltfame Cbis tion fur Sprachberbrebung. Go nannte er bas Monument fets Dahomeb, und be-Flagte fich febr über ben ungezogenen Deg, ber bagu binauffuhre, und auf bem erft geftern ein Bagen ausgefchattet babe. Die Unwiffenheit Diefer guten Lente abgerechnet, ift ber Gebante hubich, Ditfampfern in ber Schlacht ihre Wohnung bier angewiesen ju baben. Schabe nur, bag biefe, wie bas Monument felbit, fo außerorbentlich fleinlich und gefchmactlos ausgefallen find. Das lettere, bon eifernen Platten wie ein Dfen gufammengefett, ras benfchwarg angeftrichen, und zwischen vier fummernde fleine Linden aufgeftellt, fab in einiger Entfernung bollfommen einem

Schornsteinfeger ahnlich, ber fich hinter ben Baumen versted't hat.

. Dicht weit bon bem Sugel, auf bem fich Mifchling befant, fant ein altes Schlof, wie es ichien von einem weitlauftigen Part umgeben. Unfer Manberer, ber nichte gu verfaumen hatte, ging barauf ju und fand ein intereffantes altes Gebaube, bas feine gange Aufmertfamteit in Unfpruch nahm. Grofe Giebel bon uralten Baumen befchattet, ein bober gothifder Thurm , eine geraumige fleinerne Freitreppe mit baroden Riguren frappirten ibn, und trugen alle, gleich bem weiten Wirthichaftebofe immebiat bor ber hauptfagabe, gang bas Geprage jener alten Ritterfige, beren Befiger in patriarchalischer Ginfalt bas Raffinement uns ferer Tage noch nicht fannten, bennoch aber in mancher roben Pracht und in luftiger Schwelgerei une oft übertreffen mochten.

Mifchling flieg bie Treppe binan, ohne Jemanben gu begegnen, und blieb bor bem

Portale neugierig stehen, welches Wappen und allerlei Zierrathen schmudten, an benen noch Farben und Bergolbung theilweise sichtbar geblieben mar.

Eine Infdrift auf verblichenem Gold, grunde, entzifferte Mifdling nicht ohne Muhe. Sie lautete, in einer Urt Berfen, folgendermaßen:

Bo Beblit 1502 und Saraleder \*) 1535 waren — Da sucht ein Seher Thos 1548 fortaus

fahren. Er bant fein Eigenthum gwar nur von

innen aus, Doch fcreibt er ausmarts bin: Gott fegne biefes Saus!

Die Thur ftand offen, und fuhrte unmittelbar in eine große gewolbte Salle. Dier wehte noch gang ber Uthem alter Zeit, hier mochte auch noch jegt gang bas altjunter-

<sup>\*)</sup> Man bittet bie Alterthumstenner, uns gu belebren, woher biefer abelige Rame, ber eher efnem Anater als einem Ritter augugehören icheint, wohl eigentlich herstamme?

siche Leben herrschen. An ber Dede hing an brei langen eisernen Stangen, statt ber Kronseuchter, eine Menge frisch geschossenem Wildes. Auf einem Tisch in der Ecke ftans ben mehrere Weine und Bierkrüge, und darunter eine ausehnliche Batterie Flaschen. Ein anderer Tisch beherbergte eine Anzahl Pfeisen, von denen, pele-mele mit Gewehren und Hirschgeweihen vermischt, auch noch mehrere Eremplare an der Wand ausgestellt waren, und auf einem geheren Tisch von starte, und auf einem geheren Tisch von starte Gade fanden sich, wie am Boden, noch einige Spuren des lechten, wahrscheinlich sehren Stehenbunds.

Endlich erschien ein, wie ein Jagerbursche gefleideter, Diener und fragte nach Mischling's Begebr. "Der herr," seine er bingu, "ift mit seiner gangen Gesellschaft auf ber Jagb."

"Nur Neugierbe eines Reifenden, Die ich schon befriedigt," antwortete Mifchling. "If

es wohl and erlaubt, ben hier anftogenden Garten gu besuchen?"

"Der gebort jett nicht mehr jum Schlof," fagte ber Buriche, "ber ift an bie abeliche Reffource ber Gutebefiger bier ane ber Umgegend vermierhet. Deute find aber nicht viel ba, blog ein Dutend alte Beiber mit ein Paar von ihren Tochtern, ba fonnen Sie fich ichon vergnugen und einmal rein geben. Gie muffen nur ben Franengimmern nicht gerade ju febr in ben Burf fommen. Es ift febr ichon jest im Garten, fie haben 'nen berühmten Gartner ba gehabt, ber Klugel ausgehauen hat, mit Tempels barbinter, und's Monument fieht man wie mit bem Sperpectif. Es ift auch ein Graben mit fremben Ganfen b'rin . Die jest fo beliebt find. Da, Gott befohlen , ich muß iett aufraumen."

Alle Mifchling, um ju allen biefen Derrlichkeiten ju gelangen, wieber ben Sof burchschritt, begegnete ihm ein hubicher Anabe, ber eine Futterichutte trug, und bamit nach bem Stalle ging.

"Komm' ich hier links recht in ben Ref- fourcengarten?" jrug Mifchling.

"Nu freilich," antwortete ber Junge patig.

"Wer bift Du benn, Rleiner?"

"Ich bin kein Du, ich bin ber Junker." Mischling lachte, und glaubte wieder bebaglich im adelichen Jahrhundert zu leben. Er hatte gar nicht geglaubt, daß es noch folche Winkel gabe, die wie Dasen sich mieten in ganz heterogenen Gegenden erhalten, wo denn die Menschen unglaublich lange im veratteten Gleise fortschreiten, die mit einemmal die nene Zeit auch über sie herseinbricht, und sie dann gewöhnlich allen andern voranslausen.

Als er in ben Garten trat, argerte er fich über bie Berehrung, welche verkehrter Geschmad in bem ursprunglich gewiß schonen und zwedmäßigen, wenn auch febr

symmetrisch geformten Gangen angerichtet hatte. Doch welchen Fleck im Freien versichonte nicht ber Mai! Auch fand er Schatz teu und eine malerische Rirchenruine, die sich, in eine lange Mauer mit Schießcharz ten auslausend, langs der einen Seite bes Gartens hingog, und mit Ephen überwachzen, von einigen Ausbaumen überragt, einen bochst malerischen Anblick bot.

Hier erblickte er benn bald bie ihm schon annoncirten Damen, welche, noch über ein Dutgend ftart, gravitätisch um einen Tisch gereiht saßen, Auchen und Caffee vor sich siehen hatten, und ohne Ausnahme emsig strickten. Mischling konnte sich eines unwillkurlichen Lächelns nicht erwehren, als er schon von Weitem ihr Geschnatter horte, und Mund und Hande fortwährend wie in frampsarter Bewegung arbeiten sah. Er benuste jedt ein Gebusch, um ihnen unvermerkt naber zu kommen, und sie ein wenig Tutte Frutt. 111.

ju behorchen, fundlich in der That, aber ben Zugendhaften durfen wir unfern Selben auch kaum jugefellen.

"Saben Sie schon die vor vier Wochen in unsere Gegend gekommene Baronin Rosentrang gesehen, Fran Oberstlieutenantin?" frug die eine der Damen. "Man macht ja ein entschisches Besein von ihrer Schonsbeit. If sie fie benn von guter Familie?"

"Run, die Rosenkrange," erwiederte bie Angeredete, "find in Danemark sehr angesehen; ob aber der Mann dieser Dame auch wirklich baher ftammt, weiß freilich Gott allein, denn heutzutage nehmen ja die Leute Namen an, wie sie nur wollen, und selbst die Juden lassen sied, Aardenberg, Löwenstein, Hatzeld, Pudler, Brandenburg und Gott weiß wie noch tausen! Die Baronin habe ich neulich bei'm Grasen Manteusel angetrossen, kann aber nicht sagen, daß sie eben sehr vornehm aussache. Jubsch ift sie, aber mit einer sehr freien Tournure, die

freilich jest so Mobe geworben ift, bag man oft nicht mehr die Kammerjungfer von ihrer Herrschaft unterscheiden kann. Was sie für eine Gebor'ne ist, habe ich nicht berausbringen konnen, und als ich ste barum befrug, that sie, als here sie mich nicht, und wandte sich gleich weg, um mit Semand anderem zu sprechen. Ich sabe von der nich geschen geworden geschen gesche geschalt geschen geschen geschen geschen geschen geschen gesch

"Da haben Guer Gnaben auch sehr recht baran gethan," fing eine Dritte an, "benn man munkelt allerlei über bas fremte Paar. Ueberdem wohnen sie bei einem gang obsteuren Menschen, ben Niemand kennt.... aber barf ich Ihre Taffe füllen? Frau Oberflientenantin haben erft sinfte getrunfen, und muffen boch wenigstens bas halbe Dutend voll machen."

Ungludlicherweise ward bier eine ber jungeren Damen ben unberufenen, etwas

borgetretenen horcher gemahr, als er eben fein Augenglas auf ihre Reize gerichtet hatte, und er bemerkte mut Schrecken, daß bei Erwähnung bes Wolfes die gange heerbe in Jorn und Allarm gerieth.

"Dier gilt es, ber Gefahr in's Muge gu fchauen," fagte Difdling ju fich felbft, und ba er noch einen leeren Stuhl am Tifch fieben fab, naberte er fich, feinen Sut gie bend, mit bemuthiger, aber angleich ents fcoloffener Diene, und ben Stuhl ergreis fend, bat er um die Bergunftigung, an eis ner fo intereffanten Befellfchaft Theil nebmen au burfen. Bei biefen Worten batte er fich auch bereite niebergefett, und frug feine Dachbarin unbefangen : ob es bente nicht außerorbentlich fcones Wetter fen? Doch wie batten bie gitternben Lippen ber armen Dame einer Antwort machtig merben follen! Gin ftarres Staunen batte fich bes gangen Rreifes bemachtigt, man ichien ob folder Ruhuheit wie bom Donner gerubrt. Gelbit bie Strictftrumpfe feierten einen Augenblick, boch begannen fie menige Secunden barauf, wie auf ein gegebenes Beichen, mit berdoppeltem Gifer ju fchwirren, fo baf es Difchling faft borfam, als befinde er fich in einer Strumpfwirterfabrit. In biefem fritifden Angenblid fprang ein fleines Sundden, bas Mifchling immer begleitete, an einer ber Damen empor, mels che borbin hauptfachlich bas Wort geführt batte, Frau Dberftlieutenantin titulirt murbe, fo fteif wie ein Lincal bafag, und einem alten Uhnenbilbe glich - jog ihren 3wirns fnaul auf bie Erbe, und entrif ihr baburch ben tragifden Strumpf. Difchling fturgte amar fogleich berbei, um ihn aufauheben, und bes Thieres Ungrt ju entichulbigen, bei ben furchterlichen Bornblicken aber, Die nun bon allen Seiten auf ihn gefchoffen murben, marb ihm ernftlich bange.

"Gnabigfte Frau Dberftlieutenantin," fagte er, bittenb bie Saube faltenb , "bergeihen

Sie großmuthig, ich beschwere Sie, meinem gubringlichen Hunbe, und feinem noch zubringlichern herrn! Beide unterlagen wir nur großer Wersuchung, ich ber Ihres eben so imposanten als gewinnenben Anblicks, Zemire bem Dufte bes vor Ihnen stehenden Kuchens."

Ihr Kleib haftig abklopfend und auss schuttelnb, als habe es eine Schlange ber rubrt, erwiederte bie Alte mit unterbruckter. Buth: "D bergleichen fann ja vorfallen, beut zu Tage muß man auf Alles gefaßt feyn."

"Gnabige Fran," fagte Mifchling, "ber rubigen Sie fich, ce ift ein gang aristocratischer Jund, bem Sie gunen, ein achter Ubkommling der Windspiele Friedrich des Großen, die von ihren Wartern nie anders als mit Sie, und bem Titel Monsieur oder Mademoiselle angeredet werben durften. Dieses mein Eremplar stammt birect von ber alten Pringeffin in S. her, von ihrer achten Bucht, mein' ich."

Bei dem Worte "Pringeffin" malte sich ein angenehmes Staunen auf allen Gesichtern. Man magte es zum erstenmal, Mische ling anders als von der Seite anzuschen, und ein sehr habsches junges Madchen am andern Tischende lächelte sogar ganz holdeseig zu ihm herüber. Sehr hierdurch ermuthigt, suhr er solgendermaßen sort: "Seit recht lange schon suche ich einen flandesgemäßen Gefährten für das arme Geschopf, leiber aber bis jegt immer noch umsonst, under Bod mare bod Jammerschade, nicht wahr, meine Gnädige, wenn die eble Nace einginge, ober gar in das Ermeine herabge zogen würde."

"nun," replicirte die Perpendiculaire, besteutend fanfter geworden, eine mesalliance wurde fur einen fo noble gebor'nen Sund allerdings zu beklagen fenn!"

Mit biefen Worten rief fie bie fleine Be-

mire, welche fich auf meinen ftrengen Berweis unter ben Stuhl verfrochen, gnabig hervor, und reichte ihr mit eigener hoher Sand ein Stud Ruchen.

"Alfo," fuhr fie fort, "bon ber Pringeffin Caroline felbst haben Sie bas allerliebste Hundchen? Ein fehr hulbreiches Gefchent!"

"D Gott, nein!" fiel Mifchling ein, "er ift ihr wahrscheinlich gestohlen worben, ich habe ihn von einem Solbaten gekauft, benn ich selbst bin teiber lauge nicht so vornehm, als mein hund."

Ein lang gezogenes "So...?" mar bie Antwort, man fab fich wieber an, zifchefte fich in's Ohr, lächelte bohnich, nnb bie Strumpfe begannen wieber Schiffalsschwer zu saufen. Ein langes Schweigen trat ein.

"Bie fommt's, meine Damen," fing Mifchling bon neuem fleinlaut an, "baß Sie bier fo gang allein ohne Mauner find, es ift wohl heute nur Damentag, und das her mein Gindringen doppelt ftrafbar ?"

"Unsere Manner," sagte mit stolzer Miene bie Frau Oberstlientenantin, "sind auf bem Balz, auf der Jagd des Anerhahns, die dieß Jahr ungemein spat begonnen hat. Sie werben schwerken siehen gehort, was das für eine Jagd ist, da sie nur zu den nobelsten gehort, und bald anch, wie so Bieles, nur och in der Erinnerung eristiren wird. Die lieben Wildbiebe, die man jetzt so begt und pstegt, sangen schon an, sich auch dabei blieben zu lassen."

"Ja woht," fiel Mitchfing ein, "bieß Bolt treibt es jest wirklich arg. Denten Sie fich, meine Damen, baß ich einen folden Reel erst vor zwei Monaten, nicht tauseub Schritte vom Schloffe, felbft erschoffen habe."

"In ber That!" riefen gehn Stimmen gugleich mit reger Theilnahme, "selbst erschoffen? bas mar brav, und nicht weit

bom Schloffe, fagten Sie, alfo bon Ihrem eigenen Schloffe obne Zweifel?"

"Sie scherzen, meine Damen, ich spreche bon bes Herzogs von Johenburg Schloffe, mo ich bei meinem Verwanden, bem Parksbriter eben zum Besuch war, ben bie Schursten sonnisch angeiffen, und in beffen Verstheibigung ich ben Wilbbie erlegte."

Mifchlinge's Action fielen nach biefer Ersklaring wieber um ein Bebeutenbes, es wurde aber noch viel schlimmer, als er am Deckerei hingischte: "Marum gibt man auch ben gangen Bettel von Wilb nicht auf, und jum Toblschießen einem Jeben frei; ber Zeitgeist erklart sich einmal gegen bas Tageboregusgen, und was ber Zeitgeist will, bas muß boch über furg ober lang gesschoben."

Bett hatte unfer Freund feine letzte chance verloren, ber alten Dame ichwoll fichtlich ber Kamm, und mit einer firschbraunen Borurbite auf ben gefurchten Wangen rief fie entruftet aus: "Recht fo, mein Berr, Sie reben gewiß gang Ihren Berhaltniffen angemeffen. Dem Bebienten binten auf bem Bagen banert bie Beit gu lange, er mochte fich gerne bineinfeten. Das Alte muß freilich alles umgeworfen werben, um bem berrlichen Denen, bem Liberalen! Plat an machen, bas verficht fich; ichabe nur, baß ce trot bee ewigen Bechfele in ber neuen Beit taglich überall'fchlimmer wirb. Gott lob gibt es aber bennoch lente, bie von allen Diefen Menerungen noch nichts baben an fich fommen laffen, und fich bems ungeachtet gang leiblich babei befinden. Dicht mabr, Kran Baronin, wir g. B. wir geboren noch an biefen Altmobifchen, bie fich gern bon ben Caneculottes und Canefas cone unferer Beit fo fern ale moglich balten .... "

"Ja, wenn wir fonnen," - fette bie Uns gerebete mit einem giftigen Seitenblicf auf Mifchling bingu, und ein heiferes Lachen ber Frau Dberfilientenantin, bon bem bersichiedenartigsten Gefrachze der Uebrigen bes gleitet, verfündigte Mischillen, daß nun der Stad über ihn gebrochen sen. In dem Augenblick erhob sich ein ungeheures Geschuarter neben ihnen, das von der früher erwähnten Deerbe Ganse und Enten herrührte, welche eine Magd oben in ben, mit schoner gruner Begetation überzogenen Schlosgraben trieb.

"Meine Damen," sagte Mischling ausste went, "ich verstehe, wem Ihre Worte gelten sollen; was jedoch den Sankellotte betrifft, fo muffen Sie Ihre Augen selbst von der Ungerechtigkeit dieses Worwurfs überzeugt haben, den Sanksagon muß ich aber allerdings einstecken, und mich schuldig bekennend, um Ihre gnadige Verzeihung ditten. Der alte Geist, den Sie lieben, möge ferner bier herrschen, er weiß, wie ich sehe, das Hohe mit dem Mußlichen zu vereinen:

Denn auf bemfelben fleinen Raume, Rur rechts und linfs von einem Baume, Schnattert Ariftocratie Und baneben Febervies!

Mischling gesteht mit Beschamung, daß er nach diesem hervischen. Wagstüd Fersensgeld gab, und mit solcher Eife den Garten verließ, daß er nicht mehr mit Bestimmtheit angeben fann, ob gewisse bedfi unarisocratische Ansdrucke, die er hinter sich zu hören glaubte, eine Wirstscheft waren, oder nur in feiner ansgeregten Phantasie ertlangen. Alls er sich aber weit genug von aller Gefahr entfernt glaubte, lachte er sich fatt über die verlassenen Carricaturen, und schworsch zu, von nun an eine recht lange Zeit nur mit jungen Sprößlingen dieses Geschlechts, und zwar mit ganz liberalen zu verkören.

Es mar ichon vollig buntel geworben, ale er, mube und bestanbt, in bem beruchetigten Stadtchen Rlein Schilba anlangte,

und fein Ranglein von fich legend, ben Wirth gur Conne um eine Ctube bat. Der Mann fab erwas bummlich aus, und bagu Mifchling von ber Seite an, ale bachte er: Du Ruffganger founteft mobl auch eben fo gut auf ber Stren fcblafen, nahm aber boch endlich bas Licht, um ihm binaufzuleuchten, wobei er fcharf betonte: "bie Ctube fofte 16 Grofden fur eine Racht." Als ber Gaft barüber jeboch feineswegs erfchrad, unb fogar ein möglichft gutes Abendeffen mit einer Bouteille feines beften Beine ber langte, maß er ibn bom Ropf bis ju ben SuBen, fchuttelte ein wenig mit bem weißen Saupte und empfahl fich bann, fcuelle Bes bienung versprechend, mit einem tiefen Buctling.

Wer hatte gedacht, welches comische Abensteuer Mischling fich burch biesen Contrast seiner Erscheinung mit seinen Bedursniffen bereitete! Gang ohne Uhnung bes Bevorssiehenden lockte ihn, nachdem er sich vors

laufig ein weuig ausgeruht und erfrischt hatte, ber schoue Mondschein noch einmal in's Freie.

So schlenberte er, magrend man sein Abenbessen bereitete, nach alter Gewohnstein bem Stadten umber, schäferte aun Brunnen mit einer Schaar wasserbeiden, erkundige sich bei'm Nachtwächter nach den Ortsmerkwürdigkeiten, und hatte zuleht noch das Bergnügen, die Bekanntschaft der Tochter des Herrn Burger meisters zu machen, welche, auf der Bank vor ihrem Janse siehen, welche, auf der Wagd in sentimentaler Stimmung den Mond auf fehaute, und nun an Mischling einen eben so unerwarteten als redseligen Gesellschafter erhielt.

Unter folden Poffen war ihm eine Stunde ichnell vergangen, und in der munterfien Stimmung fehrte er endlich, nachdem er noch einen Blid ans bem nahen Thore in die Monbicheinlanbichaft geworfen; auf eis

nem Uniwege nach feinem Gafthofe gurud. Er fand hier Alles bereits in guter Ordnung, und nach seiner Unweisung eingerichtet, doch kounte ibm das seltsam argmöße nische Betragen, das Anstannen und heiniliche Gestüster ber Leute, wenn er sich eine mal abwandte, nicht gang entgehen, obgleich er nur in sofern darauf achtete, als es ihn au noch arbgerem Muthwillen versührte.

Mischling hatte ohnebieß einige sonbers bare Gewohnheiten. So pflegte er immer Abends eine seltsam hohe Müge und einen talarähnlichen Schlafrock zu tragen, der ihm das Unsehn eines Urmeniers gab. Es war in diesem grotessen Costume, daß er sich auch heute mit gutem Appetit zur Tasel seite, mahrend er in den Zwischenasten laut in einem anglischen Buche las, und oft unwillführlich durch berzliches Lacken über des Autors wisige Sinfälle seine Leethre unterbrach, wohl auch gelegentlich in demsselben fremden Iddom mit sich selbst sprach. Das auswartende Madden schien ihn bereits für nicht gang richtig im Kopfe zu halten, wenigssens beeitte sie sich, oft fichtbar zusammensahrend, ihren Dienst mit so großer Schnelligkeit als möglich zu verrichten. Auch des Wirths langes Gesicht lausschte manchmal angstilch an der Thure, und Mischling ermangelte nie, sobald er es merke, dann noch sidrer als vorher zu beclamiren, was die von ihm beabsichtigte Wirthung, wie wir balb sehen werben, nur zu gut erfüllte.

Aufgeregt durch diese Combbie fahlte Misching wenig Luft jum Schlafen, und ba er fich gerade in guter Disposition baju ju finden glaudte, schrieb er in jener Nacht bis am hellen Morgen einen tractatum de originalibus in 24 Bilbern im Styl bes Pater Abraham a Sancta Clara, ben wir bem Publicum nachftens vorzulegen beabssichtigen.

Dach beffen Beendigung erft verfchloß er

fich in feine Stube, und schlief nach ben vielfachen Fatiguen fehr fauft bis um 42 Uhr am andern Mittag, wurde auch wahrscheine Ich noch lauger geschlafen haben, wenn nicht ein gewaltiges Pochen an feiner Thure um jene Zeit ihn jum Aufsteben genbthigt batte.

## 3weiter Cag.

Es war ber Derr Wirth, ber mit einem Buche, Feber und Dinte in der Hand beine folenn hereintrat, und Mischling ersuchte, chinen werthen Namen und Sharacter, da er, wie er fopfschättelnd hinzuschte, gestern ja immer unter Lachen zu nennen berweisgert habe, nunmehre auf hoher Posicei speciellen und allergemessenssten Beschl und berzüglich anzugeden, and seinen Paß sogleich an den herrn regierenden Wärger, meister zu übersenden.

"Run, nun!" ricf Mifchling, argerlich fo gewaltsam geweckt worden zu senn, "ce wird boch damit wohl Zeit haben, bis ich aufgestanden bin? Da ich die Rachte was che, wie Sie sehen, muß ich doch am

Morgen schlafen, das ist einleuchtend, und ich finde es daher sehr ungeziemlich von Ihnen, mich um solcher Albernheiten wils len schon jest zu sidren. Ueberdem kann man mit Ihren verdammten Federn ja zar nicht schreiben, und Ihre lichtblaue Dinte gehrt auch fast zu den unsichtbaren. Sinen Paß aber sibre ich nicht. Lassen Sie mich also jett gefälligst ungeschoren, und kommen Sie in zwei die drei Stunden wieder, wenn Sie den Ton meiner Klingel vernechmen werden. Apropos, wie beisen Sie dem? ich habe aus gewissen Grunden Lust mir Ihren Namen zu merken."

"Mein Rame ist Quietsch," erwiederte, sich in die Brust werfend, das hagere Mannlein, und, seizte er mit einem bers midtenden Blicke auf Mischling bingu, "ich brauche meinen ehrlichen Namen vor Niesmad zu verläugnen."

"Nun ich auch nicht, lieber Quietsch," versicherte Mischling sehr ruhig, "aber ebe

Sie biefen orbentlich erfahren, fann ce bem ohngeachtet noch lange bauern. Jetzt besorgen Sie mir aber mein Fruhftlack, und leben Sie wohl!"

Die ungehaltene Miene und ber etmas berbachtige Geftus, mit benen Difchling bicfes lette Bort begleitete , bewogen bicfis mal ben erichrockenen Quietich, fich fcbleunigft gurudgugieben. Doch faum batte unfer Kreund feine Toilette einigermaßen in Ordnung gebracht, und feine erfte Cigarre angebrannt, ale ein neues, noch ftarferce Dochen an feiner Thure erfchallte, und herr Quietich abermals hohnlachelub, aber biefmal noch bon zwei andern Berren begleitet , bereintrat , bie fich fofort ale ber Berr Burgermeifter und Rathefdreiber anfundigten, und balb brobend, balb verlegen, peremtorifch bes Fremben Dag berlangten.

Der Spaß mar zu einladend, um ihn nicht eine Beile fortzusetzen. Als Mifchling

baher nur eine spbitische Antwort ertheilte, winkte Sr. Wohleblen, ber Gerr Bargermeister, auch Oberaltester wahrscheinlich allbier, bem Herrn Rathschereiber Substitut (ber seinerseits Sperling uicht weniger ahnlich sah, als sein Principal bem Herrscher Rachwinkels), sich niederzusetzun um ein Protocoll in optima Forma auszunehmen. Dieses, verschwindzum mit dem Berricht an den Landrath, den Mischling sich später verschafte, biene nun statt fernerer Erzählung.

## Unterthänigfter Bericht

an Gr. Hochwohlgeboren ben herrn Lands rath, hauptmann bon Posgaru zu Gallnichen.

"Schon gestern Abend wurde einem hoche lbblichen Magistrate allbier von bem hiefe gen Gastwirth jur Conne, herrn ac. Quietsch Folgendes allersubmiffest gemelbet.

Es fen namlich eine verdachtige Perfon bei Obselbigen eingekehrt, bieß es, welche

beftaubt und ju Sufe angefommen, nichts befto weniger fich wie ein großer Berr geberbet, großen Lurne in Speife und Trant getrieben, mabrend bem Effen in einem fremben Rauberwelfch Stundenlang mit fich felbit gesprochen, und bon Beit zu Beit ein graus liches Lachen jum Schred aller Sansbes wohner ausgestoßen, ja um 4 Uhr nach Mitternacht auf unerborte Weife und mit großem Larmen nod) Caffee verlangt, und nicht eber gernht, bis fie bergleichen erhalten, bagegen mabrent biefer gangen Beit auf alle gegiementlich angebrachte Fragen nach Stand, Dag, mober und mobin? gar feine Untwort gegeben. Mit vieler Dube habe am Enbe ber zc. Quictich bes fagte Perfon erft gegen Mittag bes anbern Tages, bis gu welcher Beit biefelbe angeb: lich gefchlafen haben wolle, und fich berfcbloffen gehalten, bewegen fonnen, bochs policeiliche Borfdriften einigermaßen gn respectiren und wenigstens Soffnung auf

fpateren Gehorfam ju geben, mobei berfelbe fich noch uber bee Birthe elende Rebern und Dinte beflagt, ja fogar etmas bon Albernbeit und unnuter Sudelei fallen gelaffen. Mus mehreren Meußerungen bes Unbefannten mar es babei bem ac. Quietich boch gelungen berauszubringen, baf berfelbe mehr am Tage ale in ber Racht fcblafe, und alfo mabricheinlich nur bei Racht reife, welches ale bochft verbachtig ericheint, fo wie die gleichfallfige bobnifche und brobende Meußerung bes Inculpaten, bag zc. Quietich lange warten fonne, bis er feinen wirklichen Damen erfahre. Außer biefen auffallenben Dadrichten bes Gaftwirth's murbe mir, bem unterzeichneten Burgermeifter, beute and'rerfeite noch Rolgendes rapportirt : Der rathfelhafte Frembe war bei Mondichein noch in allen Straffen unf'rer lieben Stadt umber promenirt, und gulett fogar an mein eig'nes Saus getom= men , wo meine Tochter mit un?rem Dienfts

mabchen, als es schou gang frat war, noch auf ber Baut saß, um ben schuen Aben au genießen. Diese meine Tochter um batte ber Frembe ohne Weiteres angerebet, sich mit unglaublicher Harbieffe zwischen meine Tochter und bas Mabchen mitten inne gesetzt, und mit ihnen allerlei allotriis getrieben, unter andern nicht entblobet, zu sagen, daß er ber nene Mittagspreciger sey, ber ben jetzigen ablöse, weil bieser seines wegs, wie wir glaubten, berfetz sey, sondern als Freiwilliger unter die Soldaten gehe, um gegen die Cholera zu marschiren.

Als nun meine bumme Mile ihn beshalb mit off'nem Munde angestarrt, applieirt er ihr auf selbigen einen Rus so merwartet, daß sie laut aufschreit und davon laus sen will. Er halt sie aber gurud und gibt ihr eine Dute mit Juderwert, das abscheulich nach Piester geschmedt haben, und, wie er an Mile gesagt, im Italianischen

Cutti Frutti III.

diabolini beifen foll. Dem Dienstmabden aber reicht er 16 Grofchen Courant, baß fie fich etwas bafur faufen moge. Gbe er barauf gang meggebt, fagt er noch gu meis ner Mile bie fubnen Borte: Gie folle fich in Ucht nehmen, um Mitternacht murbe er ale Geift bor ihrem Bette fichen. Mie cr nun endlich abgezogen ift, fcbleicht ibm uns fer Dienstmadden nach, und fiebt, wie er bor unferm fleinen Rrofchteich gleich bor bem Thore fteben bleibt, fich bei'm Schein bes Mondes mit ben Frofchen und Unfen formlich zu unterhalten aufangt, ja fie fogar julett in Berfen anfingt, worauf er einen großen Stein in ben Teich mirft, mo benn alle Arbiche, bie borber, wie Cath'rine verfichert, außerorbentlichen garm gemacht baben follen, mit einemmal wie verftummt gemefen maren, und feinen Laut mehr bon fich gegeben batten.

Bon ba ift er auf ben naben Rirchhof gegangen, hat eine lange Beit, bafelbft auf

und abschreitend, berweilt, und sich juleht gar unter seltsamem Gemurmel auf einen Leichenstein gesetzt, wobei meinem Mabel so grausig zu Muthe geworben, daß sie schuell bavon gelausen, und nach Haus geteilt ift. Man weiß also nicht, welche Malekiein diese Nacht noch serner vorgegangen lepin mögen. Es war aber das Bekanntgeworbene schon mehr als genng!

Ich, der unterzeichnete Burgermeister der Stadt Klein Schilba, hielt es daher sur meine Pflicht, nunmehro ex officio den Herrn Fremden um Ausweis oder geselzsliche anderweitige Beglaubigung seiner Person ansfordern zu lassen, worauf derselbe mir bloß sagen ließ, er habe nichts dergleichen bei sich. Ann ward die Sache immer ernsthafter. Ich des den floher fofort selbst in corpore mit dem Rathsschreiber in das Quartier bieses widerspenstigen und so sebraditigen Fremden, welcher demohnges

achtet nicht einmal aufftand als ich bereintrat, fondern mich ziemlich barich fragte: mas ich bei ihm wolle? Derfelbe, eine lange Derfon bon weißer Gefichtefarbe, rabenichmargem Bart und Sagren . und bon einem feineswege Landesfindlichen Musfeb'n, faß in einem langen gelbfeib'nen Raftan, mit einem violetfarbigen Turban auf bem Roufe, ichreibend am Tifche und rauchte eine Cigarre, mabrent ich, zugleich mit Burbe und aller zu verlangenden Defereng, ben 3med meines Dierfenns auseinanberfette, und nochmale peremtorifch Dag ober fonft berlangte. Da ich mich bier etwas in meiner Rebe verwickelte, und fieben berfcbied'ne gebrudte Regierungerefcripte porwies, welche mein Betragen rechtfertigen follten, fchlug ber Frembe ein bochft unanftanbiges Belachter auf, und erwieberte folgenbe feine eig'nen Borte: Aber, lieber Freund, ich habe Ihnen ichon gefagt, baß ich meber "Daß noch fonft" babe, weil ich

nur bon meinem Gute eine kleine Erholungsreife von wenigen Meilen gemacht, und die Obserbang im Lande genug kenne, um zu wissen, daß eine Person, die mit eig'ner Equipage (welches diesmal allerdings nur meine Füße sind) einige Meilen weit von ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort umherreiset, dazu keines Paffes in unsern friedlichen geiten beduffe, und asso Ihr läderiches Betragen, mein verehrter herr Burgermeister, nur ein gangliches Mispoerstehen der gegebenen Befehle beweifer.

Ich bat ernftlich, fich ju menagiren, und fubr nun alfo fort:

3ch: Woher fommt man?

Sier gebrauchte ber Frembe einen mahrscheinlich injurieusen Ausbrud in ber auslanbifchen Mundart, lachte abermals und fagte dann:

"Bon Friedland, wo man mich, obgleich im Auslande, nicht fo abgeschmackt behaubelt hat, als hier."



3ch: Womit beweifet man, baß man bon Friedland fommt?

Frem ber: 3ch rathe Ihnen, felbft bingureifen und fich an befagtem Orte gu erfundigen, einen beffern Beweis vermag ich vor ber hand nicht zu geben.

Ich: Gehr wohl; man bebient fich alfo gang unhaltbarer Ausfluchte? Bobin will man benn gu?

Frember: Rach Bufenthal.

Ich: Momit wird bieg bewiefen?

Frember: 3ch verlang' es nicht beffer, als es in obngefahr einer Stunde mit ber That gu beweifen.

\_3 ch: Dho fo weit find wir lange noch nicht. Warum bat man geftern burch felt- fame Selbsigefprache in ungangbaret Mundart bie Rube biefes hauses bis in bie tiefe Racht gefibrt, und welche Abficht hatte man babei?

Frember: Das Erfte, weil es mir fo

gefiel, und bas 3weite - geht Gie nichts an.

Sch: Charmant! wollen boch feben, ob es mich nichts angeht. Rurg und gut, mein Berr, wer und mas ift man?

Frember: Da ich es Ihnen hier fo eben aufgeschrieben, und Sie vielleicht lefen konnen, so brauche ich es nicht erft zu wieberholen.

hiermit überreichte er mir einen befchries benen Zettel.

3d: Allerbings tann jebes Mitglied eines wohleblen und hochweisen Magistrate zu Klein-Schilba lefen, und nehme ich diese ehrenrührige Neußerung ad protocollum. Sie geben sich deso, wie ich hier ersehe, für einen Erb - und Gerichtsberrn auf und zu Sichbichfur aus, thonen es aber mit nichts beweisen. Nun ift uns aber ein Ort biefes Namens gang unbefannt, wurden auch bergleichen auf ber gangen Karte bes Konig-

reiche Preußen vergebene fuchen, fintemalen er mohl nur im Phantafus eriffirt.

Bei diesen nachdrücklichen Worten ward ber Fremde sichtlich höflicher, und obgleich er sich immer noch anstellte, als fep er gutes Muthe, so merkte man boch, daß meine Bestigkeit ihm nachg'rabe zu imponiren anfing.

"Emr. Mohleblen verzeihen," begann er gang herabgestimmt, "mein Gatchen ift so klein, baß es auf ber Karte ber prenßischen Monarchie vielleicht nicht zu finden ift. Aber haben Sie keinen Globus?"

3ch: 3ch bitte beutsch zu sprechen, ba wir bier in Rleine Schilda gute Preußen find, und kein fremdes Rauderwelfc verfteben, noch reben.

Frem ber: Dichte fur ungut, Emr. Boblseblen, ich meine eine Erbfugel, bielleicht finden Gie Sichbichfur barauf. Es liegt g'rabe 220 6 Minuten ber Breite und 64

ber Lange, nach bem Meridian ber Infel

Ich: herr, bas geht zu weir! haben Sie einen wohlmeisen Magistrat und Burgermeister allhier nicht langer zum Besten. Bas wollen Sie mit Ihren langen nan breiten Schnurrpfeisereien und einer Erbfugel sagen, am Ende werben Sie uns mohl gar noch Ihr Gut auf einer Kanonenfugel suchen laffen wollen.

Dieser witige Ansfall, mir bem ich auf bie polnische Redellion anspielte, brachte ben verbächtigen Fremden, ber, wie es nun aus genscheinlich ist, zu dieser rebellischen Bande gehren muß, und von baher tommt, ober bahin will, in große Berlegenheit, die er zwar von Neuem hinter einem unnaturlichen Lachen zu verbergen strette, bennoch aber, schon halb gestehend, sich nun folgendern berneßen vernehmen ließt "Sie seinen mich wirklich in Berlegenheit, unbezahlbarfter aller Burgermeister (dieß war fein schnets

chelhafrer Ausbruck'), ich weiß mir nun keinen Rath mehr (benn fo weit hatte ich ibn schon gebracht), und wenn Sie mir nicht auf mein ehrliches Gesicht glauben wollten, muß ich Ihnen anheimstellen, was Sie in Ihrer Weishelt zu beschließen für gut sieden werben. Dun bitte ich aber," suhr er, wieder ziemlich impertinent werdend, fort: "nun bitte ich, vorläusig meine Stube gleigst zu verlaffen, damit ich mich anziehen kann. Abien also für jetzt," und damit winkte er mir mit der Hand hinaus, als ser er noch so ein vornehmer herr.

Dieg wurde mich nun wohl nicht aus bem Soncept gebracht haben, ba ich aber ohneben nichts mehr zu fragen wußte, that ich ihm ben Willen und ging einstweilen nach haufe, eine Burgerwache jedoch vor der Stube lassend, Dier überlegte ich nun nochmals den gangen verwickelten Casus, sowohl mit meinem Collegen, als auch dem herrn Stern Steuer-Controleur und dem herrn

Oberpfarrer, und nachbem wir die fieben verschied'nen Reserripte unserer alleribblich, ften Regierung von verschied'nen Jahrgangen nochmase genau burchftubirt, beschloß ich in Gottes Namen Folgendes:

Ungefeben, bag ber fich bier aufhaltende Fremde eine febr verdachtige Perfon ift, baß er nicht leugnen fann, fich mit fich felbft in einer gang fremben Sprache unterhalten an baben; angeseben, baf berfelbe meber Daß noch fonft bei fich führt, weber beweifen fann, mo er berfommt, noch me er bin will; angefeben enblich, baß berfelbe ein bochft anslandifches Unfeb'n bat, und fich bennoch fur gut preußisch ausgeben will, befagter Frembe and) in ber Duntelbeit Uns fug in unfrer Stadt getrieben, und bas weibliche Perfonal bafelbit turbiret - fo befchließen wir, als mobl bestallter Burgermeifter und Prafibirenber im Rath allbier. baß befagter Frembe, ber leicht einer jener polnifchen Rebellen felbit fenn tonnte, benen

wir nachauspuren bie strengfte Orbre haben, bis auf bobere einzuholende Beisung, unf're Stadt mit nichten verlaffen burfe, sondern unter auftändiger Saft bis auf Beiteres im Gafthofe zur Gonne bei'm herrn ze, Quietsch als Staatsgefang'ner verweilen muffe.

So geschehen, Rlein-Schilda am 12. bes Wonnemondes im Jahre 1831.

August Lindenbluthe, Burgermeifter. Elias Fuch &, Ratheldreiber.

Da faß nun ber arme Mifchling.

"Und war fich's mit Graufen bewußt! Bon bes Landrafbsbulfe fo weit, Unter Efeln bie einzige fuhlende Bruft, Allein in ber graßlichften Ginfamteit!"

Es fant ihm bas Berg, und er fanbte noch einmal gu bem geftrengen Dberhaupte ber Stadt.

"Derr Burgermeister," fagte er, als biefer fiolg und gebietenb erschien, "ich muß Ihnen jest gehorden, aber bebenten Sie bennoch wohl, was Sie thun, bamit Ihnen ber Spaß nicht noch theurer zu siehen tommt, als mir."

"Di" rief herr Lindenbluthe mit Zuverficht: "Ich nehme bieß gang auf meine Borner." Mifchling: Es ift möglich, und ich zweisse keines Weschaffenheit find, um viel tragen zu konnen, aber Sie muffen wiffen, baß ich in boch wichtigen Geldgeschäften reife. Romme ich heute nicht nach Busenthal, so konnen mir durch biese Iderung Tausende versoren geben. halten Sie mich also ohne Roth hier auf, so werden Sie allein mir anch den Berluft zu erseigen haben.

Burgermeiffer: Berr Rathefchreiber, was fagen Gie gu biefem fpitfindigen Ginwand?

Rathefchreiber: 3ch gestehe Euer Wohleblen, baß bie Sache mir allerbings bebenklich scheint, und fich baher wohl abermals zur Berathung mit bem herrn Dbermals zur Berathung mit bem herrn Dberpfarrer und Stener Controleur eignen midche. Erinnern sich Guer Wohleblen nur bes andern Unschulbigen, ber fich bier erhente, und die biele Sorge und Angst, welche nus dies Geschichte bereitete.

Mis Mifchling bes Gehenkten ermannen horte, fafte er neuen Muth und befchlog, biefen Umftand fogleich zu feinem Bortheil ju benugen.

"Noch Eins bitte ich zu benerken, herr Burgermeifter," fubr er fort. "Schon feit gestern führ ich mich unwohl, wahrschein lich von ber abscheulichen hiesigen Kost, bie aus nichts als Schweinesseisch und Sauerkrant besteht, so wie in Folge des gewiß gebleizuderten Weines, den mir herr Quietsch auftischt. Zwingen Sie mich länger zu einer gleichen Vergistung, so kann ich leicht erustlich frank werden, ja vielleicht hier sterben. — Wedenken Sie die Sorge, die Berantwortung, die Kosten, welche barans für Sie entsiehen könnten!"—

Der herr Burgermeifter fcmieg geban-

"Sochebler Berr Burgermeifter!" rief Mifchling, indem er eben fein lettes Stud Berad in fein Ranglein fledte, "weifer und

bebachtiger Berr Rathefdreiber, ich febe, baff fie von bem Gewicht meiner Borftels lungen mobilthatig erschuttert find, und meis nen Grunben ein geneigtes Dhr ju leiben anfangen. Soren Gie alfo meinen Borfchlag: "bier," und er ergriff bie Feber, bier fcbreibe ich einen Brief an Ihren Landrath, ber mein guter Frennb ift. Dies fen Brief laffe ich ftatt meiner bier, und gebe ihn biermit in Ihre eig'nen Banbe. Bare nun wirflich auch etwas Berbachtiges an mir, was boch nicht im Geringften ber Sall ift, fo legitimirt Gie biefer Brief ja wollfommen. . . . 3ch febe, wir find einig. Bie fonnten Sie fich auch einer fo fonnen-Haren Auseinanderfetung, wie biefer, ents gegenftemmen. herr Quietfch!" rief er, Jogleich meine Rechnung! ich habe Burgfchaft geleiftet und bie Sache ift abgethan!" "Bas meinen abermale ber herr Rathe. fchreiber?" frug herr Lindenbluthe mit fdmacher Stimme. "Allerbinge .... ber

Behenkte .... ber Brief an unfern herrn Kanbrath .... bie Abreffe ift gang richtig .... ich glaube, unter folden Umftanben ...."

"Konnen wir ben Herrn wohl geben lafjen," fiel ber Rathsichreiber, unfern Helben bedeutsan anlächelnd, ein, "um so mehr, da ich gewisse berufigende Bermuthungen zu fassen aufange, die ich Ewr. Wohleblen nachber noch privatim mittheilen werbe."

Die Rechnung war unterbeffen prafentirt und bezahlt, und die gute Stimmung feiner mächtigen Gegner benutgend, sagte Mifchling schleunigst bem noch immer unentschloffen, wie zwischen zwei gleich großen Deubandeln stebenben Burgermeister, ein ehrerbietiges Lebewohl, bruckte bem klugen Rathösschreiber die Jand und eilte, ehe man sich noch vollständiger besann, schnellen Fuges aus ber Thure, und burch die auf bem Markte versammelte Boltomenge auf und band. "Se!" rief einer aus bem Saufen ihm neugierig nach; "ist ber polnische Rebell schon geschioffen, ober geht er noch frei herum?"

herum?"
"Er ist entwischt, guten Leute," sagte Mischling, und 1000 Thaler Belohnung, wer ihn tobt ober lebendig auffängt. Fragt nur Euren gestiengen herrn Burgermeister." Mit biesen Worten entschwand unfer Breund, auf immer wie er hoffte, Aleins Schilda's Weichbild, glücklich erlös't von allen ihm bort vohenden Gefahren. Er verlor nichts dabei, als seinen kleine Hund, ber sich ungläcklicherveise verlaufen hatte, ben er aber einige Wochen später ebenfalls wieder erbielt.

Aber nicht får Mu ift Alein. Schilba, wie fir ihn, nur eine Burleste geblieben, benn ernstlich schlimm ging ce bort einem armen Teufel, beffen Anbenten ben Bargermeister heute so sichtlich in Schreden seite, und bielleicht ben größten Antheil an

Mifchling's fchneller Befreiung hatte. Diefer arme Unbefannte, beffen frühere Schiefsale nun nie genau ersahren, fand in Alein-Schilba fein tragisches Ende auf folgende Beife.

Mus Ermanglung eines Paffes in bas Stadtgefangniß gebracht, und bort auf bas Uebelfte bebanbelt, gerieth ber moblgefleibete, und wie es fcheint gang gebilbete Dann, uber bie ibm jugefügte Comach in ein folches Delirium, bag er fich fcon benfelben Abend mit feinem feib'nen Zafchentuche an bem Thurpfoffen erbing. Die Frau bes Rertermeifters, eine achte Rlein-Schil. ba'fde Tochter, bort bas babei gemachte Beraufd, und tritt nach frifder That in bas Gitterfenfter bes Gefangniffes. Doch vergieht ber Mermfte in fcredlichen Conbulfionen fein Geficht, ein berghafter Schnitt fonnte ibn jest noch retten, aber nein, meint Frau Martha, bas icone feib'ne Zuch fann fie boch nicht fo verberben, fie

eilt lieber, sich bei ihrem Manne Rathe zu erholen, ber eben, nur ein Augenblicken, zu Schnapse gegangen war. "Wie!" ruft biefer erschrocken, "gehangen hat sich ber Kerl? Das muß ich sogleich bem hochwochen Rathe melben." Er eilt, boch Niemand ift zu Hause. Der Scabinus endlich wird angetroffen.

"holt folcunig ben Baber!" ift ber burch, bachte Bescheib, "bamit er ben Delinquenten losschneibe, und ihm bie Sulfe ber Aunst angebeiben laffe."

Doch auch der Baber findet sich erst nach langem Suchen, und als er kommt und in's Fenster hierielugt, erklärt er: durch eine Thur, an der ein Selbstmörder hänge, brächten ihn nicht hundert Ochsen, geschweige benn der Herr Scabinus allein.

Was ift zu thun? Jeber ahmt bes Bas bers Beispiel nach. Niemand will burch bie verhängnisvolle Thure geben, benn es wurde schweres Ungluck bem Kuhnen bebeus ten. Die Autorität bes hochweisen Rathes felbst bleibt in biefer Sinficht ohne Wirsfung, ber Frembe hangt und hangt, eine lange Nacht und einen langen Tag — noch immer ist fein Ausweg gefunden.

"Da!" ruft ber Burgermeister nach sechse funbiger peinlicher Session, seinen befummerten Collegen ju: "Ich hab's. Wir brechen bie Gefängnism au er ein, und bamit abs Aufsehen nicht zu groß wird in unfrer guten Stadt, so thun wir's noch biefe Nacht."

Sefagt, gethan, und bei des blaffen Monbes Schimmer ward durch ben henter, in aller Rathsherrn bober Gegenwart, der Gebentte aus der Breiche hinausgeschleift, und binter der Rirchhofsmauer verscharrt, und bie verstängnisvolle Thur war unversehrt geblieben.

Etefes Stillfdmeigen aber bie tragifche Gefdichte marb gmar geboten, boch nichts bleibt ja verschwiegen unter ber Sonne,

und feit jener Zeit erlangte Klein-Schilba guerft die bollftandige Ebenburtigfeit mit feiner größeren Namensichwester.

Als jeboch por Rurgem bie Grofbergogin bon .... burch bas Stabtchen reif'te, flieg fein Ruf noch um eine Stufe bober. Das giftrat batte eine neue Steinbrude bor ber Stadt erbaut, und ale er erfuhr, bag cin großer Potentat bes Dorbens biefen Beg au nehmen gebente, beichloß er, nach beffen allerbochfter Derfon biefe Brude zu benennen. Seine Majeftat follten, ale Erfter Diefelbe paffirend, fie gewiffermagen einweihen. Db. gleich nun bie Dothbrude icon abgebrochen und feine and're Paffage moglich mar, befclof bennoch Magiftrat, Die Lanbftrafe ohne Beiteres ju fperren, Diemand bor Seiner Majeftat uber bie neue Brude gu laffen, und biefelbe, fen es Doth, felbft mit gemaffneter Sand ju vertheibigen. Schon hatten fich Bagen, Reiter und Sugganger angebauft, bie unter Bermunichungen und

Flüchen vergebens tobend, ben Uebergang ju erzwingen suchten, als die erlauchte Schwester bes Menarchen, ihrm erhabt en Bruber entgegen eilend, vom Oberburggrafen von B.... begleitet, und vom Landrath bes Kreises gesuhrt, bei dem emineuten Passe anfam. Wie die übrigen ward durch zwei Burger zu Pserbe auch ihr Wagen angehalten. Erstaunt und ergrimmt stürzte der Landrath berbei, besahl, augens blieflich Platz zu machen, doch Alles vergebens. Iede Drohung scheiterte an dem uns bezwinglichen Stoicismus der Burger von Klein-Schilba.

In Berzweiflung und gang verfibrt, be tichtete jett ber landrath ber liebenswurdigen Furftin bas unerhorte Ereignis. Da gelang es enblich Ihr felbft, deren Dulb felbft Kleinschilba's Sharacterstärfe nicht zu widersteben vermochte, folgende Capitulation zu Wege zu bringen.

Art. 1. Die Brudenpaffage wird frei ges geben.

Art. 2. Die Groffunftin nimmt fur Ihren Erlauchten Bruder Besig bavon, und weiht sie in seinem Namen ein.

Und fiebe, Schilba's Stern hatte gefiegt! Bon diesem Augenblid an führt die Brude bes Monarchen hohen Namen, zu der Burger Stolz und Ruhm für ewige Zeiten.

Die Dammerung war schon eingetreten, als Mischling noch immer im bichten Balbe fortschritt, ohne bessen Ende erreichen zu können. Es war artig genug, daß g'rabe, als der Mond hinter einer dunklen Bolke hervortrat, und die hohen Gbeltamnen mit seinem Silberlichte umfloß, quer burch die Baume und über die Straße weg ein langer schwarzer Mann mit weiten majestätischen Schriften au ihm vorübergiet.

Bon fuß angstlichen Schauern burchriefelt, fonnte fich Mifchling nicht enthalten, laut auszurufen: "D Rubegabl, Rubegabl, bift Du es, fo erhore meine Bitten, benn wiffen wirst Du schon, wo mich ber Schuh brudt!"

"Junger herr, treiben Sie hier feine Poffen," erschallte im dumpfen Bag die Antwort, "bie Nacht ift feines Menschen Freund."

D Gott, bachte Mifchling, hatte mich ber schwarze Mann nur nicht junger herr genannt, benn bas beweis't mir leiber gleich vom Anfang an, bast er kein Geist fewn kann, sondern in der Nacht wahrscheinlich nicht genauer sieht, als ich selbst. ")

"Nichts fur ungut, lieber Mann," fing er bon Neuem an, "wer Ihr benn auch

<sup>\*)</sup> Mischling will fich hier alt auftellen, weit er bereits 29 Jahre gafte, etwas Sharacteriftifoes der hentigen jungen Lente, die sich leiber nicht mit Unrecht im derfisselen Jahre schon selbst für Greise halten.

seyd, konnt Ihr mir nicht sagen, wie weit es noch bis zu irgend einem Orte ift, wo man ein seidliches Nachtquartier zu finden hoffen darf? Es scheint, ich habe mich verirrt, denn ich wollte nach Busenthal, und müßte, meiner Nechnung nach schon bort seyn.

"Wir wollen feh'n, mas zu thun ift," antwortete ber Fremde, welcher bei naherer Besichtigung unserm helben ein gang absonderliches Ueustere barbot.

Beibe Manner traten eben auf einen Schlag in's Freie hinans, wo das helle Mondicht Mischling erlaubte, seinen Gefährten auf das Genaueste zu betrachten. Ein ohngefähr 50jähriger Mann, reichiechs Fuß und mehrere Jolle messen, bie wie glühende Roblen funkelten, und einer langen Ublernase, unter ber sich ein ungeheurer Schnurbart auf beiben Seiten weit in's Gesicht hinein ringelte. Das etwas zwei.

beutige Lächeln, mit bem er grußte, zeigte zwei Reihen glanzender Zahne, und unter der niedeigen mit einer Feber geschmackten Mage quollen rabenschwarze bichte Handen bervor, die hinten zusammen gebunden einen armesdicken Jopf von wenigstens zwei Schuft Länge sormirten. Der furze duntse Koch glich einer Jäger-Kutfa, und die Beine der kleideten ein paar hohe Steisstiefeln, von der Art, die man sonst auf Universitäten trug und Kanonen nannte. Um den Erie war ein kleiner hierschiftschaften geschallt, und ein knorriger Alpstod vervoolsständigte die fremdartige Tracht.

"Junger Herr," begann ber Riese, und in seiner Stimme lag babei etwas eben so Jumoristisches als Gutmuthiges, "von Bussenthal sind Sie noch mehrere Meilen ents fernt, aber wollen Sie diese Nacht mit mnd meiner Familie in ber Judenschenke zubringen, wo wir nun schon seit acht Tax10 \*

gen haufen, fo follen Sie uns willkommen fenn."

Mifchling, bem keine Bahl mehr übrig zu bleiben fchien, bejahte bankenb.

"So gut, wie Rubezahl, als ben Sie mich eben anriefen," fuhr ber Fremde fort, "werbe ich Sie freilich nicht betten können, aber basten Sie auch bei'm Erwachen am Morgen keinen unheimlichen Sput zu befürchten; und an munt'rer Gefellschaft foll's auch nicht fehlen, besonbers wenn es Ihre Casse erlaubt, und ben Abend gut zu tractiren, benn wir sind ein lustiges, aber armes Wölkschen, mussen wiffen, mein werther Herr!"

"Darf ich fragen," erwiederte Mischling nicht gang undefengt, "wem ich eigentlich biese glitige Auskunft zu verdanken habe, und in welcher Zeit wir wohl die — Jusbenschenke zu erreichen hossen dursen?"

"Ja, barauf ift nicht fogleich zu antworsten, namlich was mich betrifft, benn in

ber Jubenschenke merben mir, fo Gott will. warm und rubig figen, ebe eine balbe Stunde vergeht. Aber, wie gefagt, von mir fonute ich Ihuen ichon vielerlei ergab. Ien! Geboren bin ich g. B. ein Bigeuner, wenigstens in ihrer Mitte erzogen, ob ein achtes ober gefioblenes Bigennerfind, bas mag ber himmel miffen. Unfere fleine Banbe aber ift nach und nach verschollen und verborben, eine Beile mußte ich mich bann allein in ber Welt herumtreiben, gulett habe ich mich ein paarmal verbeiras thet, ein Biertelbutend ichmude Rinder in bie Welt gesett, und fo verbienen mir uns nun chrlich, aber fummerlich, unfer Brod, bald auf biefe, bald auf jene Beife, Rur's Erfte bin ich, Ihnen ju bienen, Bledauss macher, Wangentobter, Ragens und Mauls murfefanger, und fomme ba eben bon cis ner Runde auf ben benachbarten Gutern jurud, wo ich in biefen Rachern mit bee bem Beifall gebraucht worben bin.

Morgen aber, wenn Gie mit uns bleis ben wollen, morgen murben Gie mich als Sarfeniften und Chef einer bochft refpecs tabeln Gefellichaft wieder finden. "Ja, ja," fubr er mit einer pfiffigen Diene fort, " Sie murben faunen, wenn Sie mit ans faben, mas ich mir ba berausnehmen barf, wie ich, trot bem gefchickteften Sofmanne, Ronige am Gangelbande fubre, mit Pringeffinnen nach Billfuhr verfahre, ja felbft uber ben Teufel nach Belieben bifponire, und gar manchen großen Mann wieber febendig mache, ber fcon viel hundert Sabr in fubler Erbe rubt. Mit einem Mort. werther Berr, mit Sulfe meiner guten Fran, Die eine Italianerin und eine ebes malige Actrice ift, birigire ich ein Marionettentheater, und oftere fpielen wir in ber Umgegend, namentlich aber im Dorfe Langenhornchen, mo ce viele reiche Leinweber gibt, die ergotilichften Tragodien. In Die fem Augenblick find an ber Reibe : Fribos

lin von Sohlbein, ber fiandhafte Pring von Calteroni, und Doctor Faufti Sollenfahrt von Rlingelmann."

Bei biesen troffreichen Worten fehrte auf Mifchling's, vorher viel Ungewißbeit verrathenbe Juge, ein heiteres Lacheln gurud, und bantbar rief er bem großen Manne gu:

"Topp, herr Schauspieldirector, wenn Sie mich haben wollen, bleibe ich ein paar Tage bet Ihnen, boch mit dem Beding, daß Sie mir wenigstens eine Ihrer Naupt puppen nach Auswahl zu dirigiren geben, und sich, so lange ich in der Judenschenke verweile, mit Ihrer Familie als meine Gäste ausgeben wollen."

"Jurrah!" schrie ber Allte mit einer Stimme, die wie Schlachtruf burch der Balb ballte, "das nenne ich mir einen ben ein jungen Herrn, ben wir auch auf den handen tragen wollen, so lange er sich's bei uns gefallen läßt; ja! und meine be-

ften Puppen, bubfcher, als Sie vielleicht erwarten, follen Ihnen alle zu Dienften fichen."

Froh feine Muge schwenkend, machte er hierauf ben nicht weniger erfreuten Mischoling auf ein Licht aufmerksam, bas in ber Kerne stimmernd, balb glangender hervortrat, bald sich auf Angenblicke hinter ben Bannen wieder verbarg.

"Das ift die Judenschenke," sagte er, "bald find wir am Ziel, und es ist gar kein schloches Wirthshaus, das konnen Sie mir glauben. Anch sind die Wirthsleute eben so gute Christen, als wir; vor alten Zeisten hat man aber da einmal einem reichen Juden den Garans gemacht, und seitdem ift der Schenke der nicht allzuwohl klingende Name geblieben."

Die ABanderer naherten fich jetzt bem Thore, Hundegebell ertonte in der Rabe, und balb darauf fprang ein herrlicher ung'ris icher Wolfspacker in großen Sagen auf fie gu, und liebkofend an feinem Derrn binauf, mahrend er Mifchling brobend bie Babne wies.

"Allons! Ansch, Gorabi! ber Frembe ift unfer guter Freund," sagte, ibn freundlich streichelnd, ber Alte, und bas kluge Thier schien, schweife gegen Mischling wedelnd, bie au ibn gerichteten Worte vollkommen verstanden zu haben.

Da es ichon spat war, mochten sich die Wirthsleute, keine Gaste mehr erwartend, bereits zur Aube begeben haben, denn, als unfere Reisenden in das Haus traten, famen ihnen bloß die beiden Schne des Fremden mit einer Lampe entgegen, nicht ohne einige Ueberraschung Mischling mufterud, bessen ziemlich eleganter, anglomanischer Anzug und zierliches Ranzen mehr einen Ausganger ans Laune, als aus Noth.

anfundigten, und fart gegen bas barode, armliche Musschen bes Gebieters ber Das rionetten abftachen. Die jungen Leute bas gegen, bie auffallend hubich maren, faben aus, wie bon irgend einem Aufzuge berfommend, und maren baber mit weit gros Berer Sorgfalt, wenn gleich nicht weniger phantaftifd gefleibet. Lange Loden bingen um ihren entblofften Sale, in ihren Dhren glangten große golbene Ringe, wie manch= mal Stalianer und Frangofen gu tragen pflegen, furge, himmelblaue Jadchen mit einer breiten rothen Scharpe umfchloffen bie fcblanke Taille, und Trifote mit fleinen Schnarfliefelchen zeichneten bie bubicheften Beine und Rufe, die man nur feben fonnte. Die Gefichter maren jugendlich fed, boller Musbrud und Fener, befonbere reigend aber bas bes alteften, ber eben, Difchling mit einer allerliebften trotigen Miene vom Ropf bis ju ben Sugen meffent, anerief: "Run, Bater, welchen neuen Recruten bringft Du uns benn ba in's hans? Die Mutter war ein wenig unwohl und ift zu Bett gegangen, und wir warten ichon recht lange auf Dich. Bist Du und Dein Gefahrte nun hungtig von ber Reise, so wird wohl Schmalhans Euer Kuchenmeister seyn muffen.

"Lieber herr," fagte ber Alte, "verzeihen Sie, wenn meine Sohne ein biechen zu freimatibig sprechen, es sind sonst gute Jungens, die, so lange Sie es sich bier gefalseln laffen wollen, gewiß sich beeifern werben, Ihre Gewogenheit zu verdienen. Giaunino, Dir emsehle ich den fremden herru besonders, Du wirst ihm, " sagte er, einen autoritativen Blid auf den Knaben wers send, "in Allem, was er braucht, schnell zur hand seyn, und jetzt gleich danut aufangen, daß Du für ein so gutes und reicheliches Abendessen forgit, als Du aufzureiden im Stande bift. Wecke nur die Wirtheleute wieder, wenn sie zu Bette sind, den

ber gnabige Berr hat icon erflart, baf, fo lange er bei uns bleibt, nicht er unfer Saft ift, fonbern wir feine Bafte fenn follen."

"Ja," fiel Mifchling ein, gang feine vornehme Miene annehmend, "laß' es an nichts fehlen, liebe Giannino, und um Dich gleich im Boraus in gute Lanne gu verfegen, so nimm hier biefen Beutel, und fen fortan mein Schatzmeister."

Der Alte schielte begierig heraber, Gianuino schlug einen Augenblick bie bunkeln Augen zu Boben, und sagte bann fast wehmuthig, ben Beutel in ber Annd wiegend: "Es ist boch eine schone Sache, so reich zu seyn; denn wer reich ist, ber ist frei, nicht wahr, Water? Mun, lieber Derr," subr er sort, nich will genaue Rechung halten, und banke einstweisen für geschenktes Bertrauen."

Eine leichte Rothe flog bei biefen Borten über feine Bangen, und mit einer gracieusen Berbengung verließ er fcnell das Bimmer.

"Ja! meine Jungens muffen auch ihr Brod fur fich verbienen," fing ber Alte wieder an, und Giannino wurde bei jeder Kunftreitertruppe willfommen fenn. Die Mutter war zu ihrer Zeit in Italien eine ber erften bom Fach, so wie in noch mandem Anderen," fetzte er lachend hinzu.

"Nun, Joseph," frug er hierauf ben zweiten Knaben, "habt ihr gute Einnahme gemacht? Sie find namlich, wandte er sich erlanternd zu Mischling, "hente mit der Mutter bei'm Herzog auf dem Lindenauer Zagbichlosse bestellt gewesen, um bort auf bem Stife zu tanzen, und ihre andern equilibristischen Kunssische zu machen."

"Lieber Bater," fagte Jofeph mit ichuchterner Stimme, "ber Bergog mar berreif't, und ber Intendant hat und befohlen, auf ben erften Sonntag bes funftigen Monats nach Sobenburg zu fommen, uns aber für die heute vergebene Muhe gut bewirthet, und einen Ducaten gegeben. Doch auf dem Rückweg begegneten wir der armen, unglücklichen Bauerfran hier ans dem Dorfe, mit ihren zwei kleinen Burmchen; derselben, der vor ein paar Tagen, wie Du weißt, Haus und Hof abg brannt, und der Mann dazu verunglückt ist. Die weinte so bitterlich! — und da meinte Gianning, er werde es bei Dir berantworten, und gab, der nichts anderes hatte, der armen Frau den ganzen Ducaten hin . . . "

"Jum Teufel mit des Giannino's großmuthiger Narrheit!" rief der Alte höchst ärgerlich, "hab' ich nicht mehr verloren, als das alberne Bauerweib, und weiß Giannino nicht, wie kummerlich wir felbst unser Brod verdienen muffen! Wahrhaftig, ware der gute junge herr mir nicht gerade hente wie bom Himmel geschicht worden, ich wüßte ja nicht einmal, wo ich nur das Geld für die Zehrung dieser Tage hatte hernehmen follen — aber ihr jungen Tollhauster konnt keinen blanken Grofchen in ber Tafche bulben, es brennt euch gleich in ben Fingern, bis er forthommt. Sie werben sehen, was ber verteuselte Junge mit Ihrem Gelbbeutel aufangen wird, und thaten vielleicht bester, ihn mir anzuverstrauen."

"Rein, nein," fagte Mifdling lachenb, "ber ift in guten Sauben; Niemand barf meinen neuen Schalmeister fibren. Schmaten Sie Giannino nicht, jett fete ich erft boppeltes Bertrauen in ihn!"

Eben trat ber Genannte mit zwei Schuffeln voll kalter Speisen und ein paar Maschen Bein herein, beckte ben Tisch mit einem saubern Tuche, und ordnete Auses o gewandt, als habe er schon seit Jahren als Rellner fungirt.

"Joseph," fagte er schmeichelnd, nachdem er Mifchling gebeten, heute mit bem guten

Willen furlieb zn nehmen, "Joseph hat wohl feine Litauei vom Ducaten bereits angebracht, Water, weil On so verdrießlich ausbich'st — laß' es diesmal nur gut sen, oft werd' ich's ja nicht wieder thun thun nen! Stell' Dich nicht so bof' an, im Grund bes Herzens, weiß ich, kaunst Du mich boch beswegen nicht weniger lieb haben."

"Lieber Giannino," fagte Mifchling, "ich erlaube Dir, bem Bater bas Gelb aus unferer Caffe gu erfetzen; banit wird wohl Mucs ausgeglichen feyn, nun aber wollen wir effen, benn bei allen 41,000 Jungfern, und bem heiligen Johannes in ber Wafte bazu, mich hungert sehr!"

Das Mahl mar heiter, ber Bein leiblich, und obgleich bie Anaben nur wie Mabchen nippten, murbe boch Giannino in feiner Luftigkeit zuletht fast ausgelassen, und babei, wie es schien, mit jebem Angenblick seinem provisorischen herrn mehr zugethan,

eine Zuneigung, bie Mifchling ftarfer ers wiederte, als es ihm felbst recht begreiflich war.

Alls er mir spater sein Abentener er zählter, setzte er zwar gebeinnissoll bingut zu seiner Zeit habe ihm ber lieblichste Tranm bas Rathfel überraschend gelbi't— in dem officiellen Bericht fand ich jedoch weiter nichts vor, als daß erst spat in der Macht die linsige Tasel ausgehoben wurde, und Giannino dann unsern Freund, Beide in etwas erallierten Justande, schäfernd und lachend sein Schlaszenach hoch unter dem Dache anwies, wo ihm ein keines Kanmurchen, ärnlich aber reinlich, von bem besorgten Knaben bereitet worden war.

<sup>(</sup>Eine Woche, die Mifchling mit dem luftigen Bolfchen in volliger Gatergemeinschaft verlebte, und nach und nach eine fehr enge Freundschaft mit Giannino fchloß,

beffen feurige und gefühlvolle Seele fich ihm gang hingab, abergeben wir, als weniger wesentlich in unfere Beschichte eingreisend, und fahren da fort, wo Ereignisse eintraten, die einen dauernden Ginfluß auf unseres helben Leben ausguben bestimmt waren.

# Dritter Cag.

Mit gespannter Erwartung safen bie Leineweber von Langenhöruchen vor bem schon bemalten Borbang, ber bunten Seenen gewärtig, die sich bald vor ihnen entsfalten sollten. Einige bliesen bicke Tabaks wolken von sich; Andere vesperten, mit noch größerem Phlegma; mehrere kleine Kinder aber schrieben bereits vor Ungeduld, vergeblich von ben besorgten Muttern beschwichtigt.

Da ertonten die Accorde ber harfe, vom Gesang ber Madame Saroli begleitet, und abwechselnd von ihrem universalen Genahl burch ein Intermeggo auf ber Arommel bereichert, benn er spielte beide Instrumente mit mehr Fertigkeit, als wir ihm gugetraut hatten.

Unterbeffen hatte Difchling, ber cinfimeilen bas Umt bes Directore übernome nien, bon feinem ichonen Dagen unterfiutt, alle Duppenfaben mobl geordnet, bie refpectiven Toiletten auf's Glangenbfte in Stand gefett, und nachbem man übereingefommen, baß Giannino die weiblichen, er bie mannlichen Rollen fprechen folle, gab er bas Beichen jum Aufrollen bes Borhange, und wollte eben bas Ctud, wie folgt, beginnen, ale ber Ruf: "Jungene, auf bie Rnice!" feine Angen nochmals auf bie Bufchauer lenfte, und er mit nicht geringer Bermunderung die zwei borberften Glieber, welche aus ber Dorfingend allein gebildet murben, wie anbetend bor feinen Puppen nieberfallen fab.

"Das gehört zur hiefigen Policei," erflarte Giaunino, herzlich lachend, "fie machen's immer fo, bamit bie Eltern, bie hinten figen, bequemer feben konnen. Dis jum Zwischenacte barf Keiner auffichen, wenn er nicht Ropfnuffe riefiren will."

"Mun, bei'm himmel!" fagte Mifchling, "ich glaubte ichon, weil Dein Bater eben ein so bergbrechenbes geiftliches Lieb trommelt, die Jungene hatte eine unüberwindiche Fribmmigkeit angewandelt, welche ja ohnebieß beut zu Tage die Kirche oft auf bem Theater wieder findet. Aber laf' und jegt anfangen, ergreife Kasperle's Jaden, und lege Donna Unna zurecht.

# Puppen Don Juan.

Gine Bariation.

### Erster Act.

## Erfter Auftritt.

(Nacht. Es bonnert. Sturm und Regen. Bon greifen Blipen abwechfelnd erheilt, taucht aus ber Dunfelheit ein meifre Schlofi hervor, bas eine wilde romantische Gegend umgibt.)

Priug Don Juan und Rafgerte treten auf.

## Rafperle.

Gestrenger Pring, ich halt's nicht langer aus. Das ist für Rafperle fein Schmans, Nicht Ruh' bei Tag, nicht Ruh' bei Nacht, Das hat ber Henker ausgebacht!

Nein, jest wird mir der Spaß zu toll. Hatt' ich ben Bauch noch grundlich voll! Doch seit 12 Stunden hab' ich nichts gefressen,

Muß einen Schuh im Umfang wen'ger meffen.

Läg't Euch, o Pring, ber Kitgel feine Ruh', Fall'n mir vor Mabigfeit bie Augen gu! herr, ich will Euch nicht langer bienen; Ja, schneib't nur Eure grausen Mienen, Befeitigt hab' ich jeben Zweifel, Dien' ich Euch langer, hole mich ber

Dien' ich Euch langer, hole mich be Tenfel.

Don Juan (mit verstetter Sanftmuth). O treuer Freund in jeder Bonf, Willft Du so schmablich mich verlassen, Du, der mir folgen wollte die in Tod, Kannst jetz so bbsen Borsatz saffen? Geb' in Dich, Kasperle, nimm diese Borse! Und nun befestze schnell die Leiter,

Balb bin ich meinem Schatzchen auf ber Ferfe,

Und dann hilft Big und Ruhnheit weiter. Rafperle

(niumt bie Borfe und fleckt fie ein). Richt einen Schritt. Wir sind geschieben! D batt' ich immer Euch gemieben, Mil' meine Unschnib habt Ihr mir geraubt! W.r hatt', o himmel, bas geglaubt, Mis ich noch alter Tugend war bestissen, Daß fo ber Cub' ich wurd' erliegen muffen?

Don Juan (gieht wuthend den Degen).

Berfinchter Jund, firft auf ber Stelle, Und fahr' im Augenblick zur Shile! Ich spieße dich an diese Mauer, Wie gestern jenen frechen Bauer. Sag', Bube, hast im Ernste Din gesprochen? Schoell fen Berrath in Deinem Blatt gerochen,

Schnell fen Berrath in Deinem Blat gerochen. (Er treibt Rafperle gegen bie Schlosmaner, und fest ihm bas Schwert auf ben Magen.)

## Rafperle.

D gnab'ger herr, o liebster Don Juan! Bas fangt mit Gurem treuen Kasperle Ibr an --

Wollt Ihr ben Spaß nun gleich fo tras gifch nehmen?

Ich will ja gern zu Allem mich bequemen. Und was follt' ich zum Tenfel hin, Da ich bereits bei Euch febon bin. Laft's gut fepn, stedt ben Degen ein, Ich will ja gern gehorfam sepn.
Ich will ja genn gehorfam sepn.
Ich will ja sundigen, stehlen, morden, Bis ich Euch ganglich gleich geworden.

Don Juan

(ben Degen einstedent). Das hat ein guter Geist Dir eingegeben, Sonst war's jegt aus mit Deinem Leben. Run frisch an's Werk, die Leiter au, Ich steig' hinauf, du darfst von hier nicht weichen,

Cuttl Fruttl III.

Und borft Du irgend Jemand nah'n, So gibft Du fchnell mir bas bekaunte Beichen.

(Don Inan fletfert bie Leifer hinauf, und fleigt in's Fenfler.)

3meiter Auftritt.

Rafparle, fpater Don Antonio.

Rasperle

(nimmt die geschenkte Borse aus ber Tasche). Berfluchter Satan! hattest du nicht Gold und Gisen,

Die armen Menschen zu bethören, Ich wollte Dir die Wege weisen, Und auf der Stelle mich bekehren. So aber kann's nichts helsen, Und heulen muß man mit den Wolfen. Nun sey's! die Sunde hat doch auch ihr Gutes.

(Mit der Borfe flappernb.) D'rum, Rafperle, bleib' guten Muthes! Noch ift's ja lange bin gur letzten Stunde, Und bag bie Seele bann gur rechten Zeit gefunde,

Will von ber Salfte bier ich Ablaß kaufen, Ja, morgen schon will ich jum Pater laufen!

Denn Inftig leben, felig sterben — Go fann ein Sanber nie verberben! (Sest fich auf eine Bant vor bem hause.) Doch ba mein Derr jest mit ber Donna fofet.

Und mit bem Satan um ihr Schickfal Ioofet,

Will ich 's Brevier hervor nun zieh'n, Und fromm zu fenn mich ernft bemuh'n. (hott eine gelbflafde aus der Tafde.) Weil Don Juan, in Sund' verloren, Den Rofenkrang nicht leiben kann,

Sab' ich bafur bie Flafch' erkoren, Und bete mit Bergnugen b'ran. (Er thut einen langen Bug.)

D Jungfrau unter'm Sternenzelt,

Bor Allem gib mir recht viel Gelb! Denn ohne Gelb gibt's feinen gelb, Ein Jammer ift bie ganze Belt!

(Rimmt einen zweiten Schlud.)

Dann, lieber heil'ger St. Ignatius, Bewahre Deinen treuen Anecht Doch wenigstens bis St. Servatius, Bor Prügel, Wunden und Gesecht.

(Trinft jum brittenmale.)

Du aber, heil'ge Magbala, regiere Den Sinn ber wiberspenstigen Elvire, Daß enblich sie ergeb' ihr Dery Des Kasperle's verliebtem Schmerz. So - nun hat Leib und Seel' gur G'nug, Rett will ich rubig schlafen geb'n, und was ber himmel auch versüge, Dem Frommen fann kein Leib gescheh'n.

(Widelt fic in Don Juan's Mantel, ben biefer abgeworfen, als er bie Leiter erflieg, und legt fich baun ber Lange nach auf ben Rafen, wo er balb in tiefen Schlaf verfallt.) Don Antonio (im Nachtanguge, erscheint auf dem Balton eines Seitenflügelb).

Schwarz ift bie Racht, und schwull bie Luft -

Es west mich an, wie Grabes Dust!
Schwer hat der Alp auf mir gedrück,
Und mir das Eranium fast verrückt.
Es ist mir so entsessich dange,
Was kniff man mich mit einer Jange.
Was will die Ahnung nur bedeuten!
Oroht mir Gefahr von fremden Leuten?
Kommt meiner Auna was zu nah?
Erkrankte vielleicht der Papa?
Doch nein. Ich habe nur zu viel gegessen,
Anch bei der Flasche wohl zu san gefessen:

Der Magen nun bebrangt bas Berg, Und schaffet folden falfchen Schmerg, Ja, ift er nach bem Kopf gewandt, Berbunkelt gar er ben Berftand! Der Magen ift ein Autocrat, Und wir bie Pupp' an feinem Drath!

Doch lassen wir's Philosophiren, Es mbcht' zu fehr uns echausstren!
Mein Brantgen schläft indes in Rub',
Die Augen drückt ihr Unschuld zu.
Gewist traumt sie von mir, die Gute,
Ach! wer doch schon zur Seit' ihr ruhte!
Doch weil's einmal für jehr nicht ist,
Ein Thor, der das Unmögliche vermist.
Ich will mich wieder schlaften legen,
Ihr Vilo in meinem Busen begen,
Und, wie sie selbst, in diesen Kaumen
Bon was ich liebe, selig träumen.

(Weht in bas Innere bes Saufes ab.)

Dritter Auftritt.

Man hort von der andern Seite Geraufd. Don Juan reift eine Nebentfitre beftig auf, nud gert Douna Unna fic nach. Es bounert und blipt.

Donna Anna.

Sa! Don Juan! Du marft es, schandlis cher Berrather,

Der meines Braut'gams Stimme log? Und — gottvergeß'ner Miffethater! Um meine Unschulb mich betrog!

(Sie weint, daß es einen Stein erbarmen möchte, und ftraubt fich mit allen Kraften gegen Don Juan, mahrend ber Donner immer fürchterticher rollt.)

Sa! will fein Blit fich mein erbarmen, Dief Ungeheuer ju germalmen!

D Sulfe! Bater! mein Berg, es bricht,

Nacht bedet meiner Angen Licht.

(Batt foluchjend die Sand vor's Geficht, für fich). Wie fcon er ift ber Bofemicht!

D fcmaches herz, verrath bich nicht. (Sie finft vor Don Juan nieber, und umtlam:

Sie fintt vor Don Juan nieber, und umriam: mert feine Rnice.)

Don Juan. Lag'. Unna, biefe tollen Rlagen! Billft Du benn aller Belt ce fagen, Bas, thoricht Mabden, Dir gefchab? Das mirit Du beffer flug verschweigen Und fiill Dich jett bem Schidfal neigen. Das Dich's mit Reuer theilen fab! Saft fur Untonio mich gehalten? Lag' nun bie Liebe freier malten, Ermied're meine beife Glut. -Richts hilft Dir ferner alles Toben, Die Diener fcblafen rubig b'roben Und lachen murd' ich ihrer Buth. Matt nur ift Deines Braut'game Rlamme, Dem Lowen nicht, er gleicht bem Lamme. Reig' Dich von biefem Schmachling los, Romm', lag' bie Combbigntenpoffen Coury' Liebchen Dich und unverbroffen Rola' mir auf meiner Bater Schlof.

(Rafperle fangt gewaltig an ju fonarchen, Don Juan borchend.) Sorft Du ben funnen Brant'gam fchnar, chen?

Der Pinfel kennt es beffer nicht, Und ben gestrengen hausmonarchen Den feffelt wohl an's Bett die Gicht. Donna Unna.

Dein, Berführer! fandhaft werd' ich blei-

Und eh' willig ich Dir folge, Lieber bier mich felbst entleiben, hingestredt von Deinem Dolche:

(Sucht Don Juan ben Dolch ju entreifen, ben er im Gurtel tragt. Mafrend bem erbet bon Denem Larm im June. Don Juan gieft ben Degen, und Donna Muna finft ohnmachtig auf Rafverle nieber, ber bavon erwachend, fich bie Augen reibt, und erichtroden auffpringt.)

## Bierter Muftritt.

Der Comthur, im Schlafrock mit ber Nachtmüße auf dem Kopfe, und einen langen Stoßtegen in der Haud, fürzt aus der Thüre here vor. Hinter ihm ein Bwerg mit einem Bindlicht. Don Juan tritt hinter eine Caule.

### Comthur

(auf Kasperte eindringend, der fich mit dem Mautel bermunumt).
Halt', frecher Bube, wirf die Maske nieder, Der Sonne Licht siecht diesen Morgen Nur Einer von und Beiden wieder.
Und diese Haupt, gebleicht in Sorgen, Muß erst im Staube blutig liegen,
Eh' Du der Unthat Frucht genieß'st.
Het, Feigling! lern' den Bater erst besiegen,
Eh' Du der Tochter Schande sieh'st.

## Rasperle

(wirft den Mantel meg und fallt gahnellappernb auf bie Aniee).

D herr! Ihr irrt, ich hab' Euch nichts gethan,

Ich heiße Kafperle und bin ein frommer

Der Eure Tochter hier verführet, Dem Finch und Straf' allein gebuhret, Das ift ber graufe Don Juan, Doch ich bin gang unschulbig b'ran.

> Don Juan (tritt vor).

Brat, Kafperle! fur fo viel Trene Bleib' ich gewiß in Deiner Schulb, -Sa, Kafperle, im Boraus freue Dich anf die Zeichen meiner hulb. — (Jum Comtbur gewender).

Run pad' Did eilig, alter Thor, Ju ungleich mar' ber Kampf mit Dir; Ich bin's, ber Deine Tochter sich erfor, Und keine Macht entreiß't sie mir. D'rum wag' es nicht, mich mehr zu reizen, Mach' Platz, und fliehe ohn' Berweilen, Sonst wirb trotz allem Deinen Spreizen Ein ernst Geschief Dich schneller.

#### Comthur

(wuthend auf Don Juan einbringenb). Berfluchter Bofewicht, nimm Deinen Lobn! (Gefect. Rafperte flettert auf einen Baum.) Don Juan.

Bemubt Euch nicht.

(Sticht ben Comtfur nieter.)

Da liegt ber Affe fchon.

Der 3merg

(wirft fich mehllagend über feines herrn Leide). D Jemine! ber herr ift maufetobt

Dem ift gebacken nun fein Brod!

Und auch ber neue Schlafrod' ift zerriffen, Jott! biefe Menfchen haben fein Jewiffen!

Don Inan.

Bring' Deinen herrn ju Bett. Er fcheint

Den Lohn, ben er fo eben mir freundlich gugebacht,

Will von der Tochter Mund ich schon ges machlich schlurfen,

Cobalb uns Beid' ich nur in Sicherheit gebracht.

(Er nimmt bie noch immer lebtofe Donna Unna in feine Urme, und fucht fie mit fturmifchen Ruffen zu erwecten.)

### Rafperle

(ber vom Baum wieder herunter tommt). D Gerr! wohl hatt' ich recht, dem Teufel felbst Euch zu vergleichen. Hab't fein Erbarmen Ihr mit Jung noch Mit?

Der Bater muß burch Euch verbleichen Und vor ber Leiche thut ber Tochter Ihr Gewalt!

Don Juan.

Du Schuft! Die schon ficht Dir's Moralifiren,

Du feiger Bicht! ber auf bem Baum ver-

Bei'm Streit nur benft an's Retiriren, Und Tugend nur, wie's Schwein ben Buder ledt,

Romm', Schurf', und hilf mir Unna tra-

Denn nur gu lang verweilten wir. Schon feb' ich Licht im Often tagen Und nicht gehener wird es bier.

## Funfter Auftritt.

Rufen hinter ber Scene. Don Antonio mit einem gabtreichen Gefolge von Dienern, mit Schwertern bewaffnet und Fackeln tragend, erscheinen im hintergrunde der Bubne.

## Don Antonio.

habt Ihr bes Comthure Stimme nicht vernommen?

Umfiellt bie Rauber. Lag't fie nicht ent-

Mer liegt bort an ber Erbe? Sa, mas feh' ich!

Unna - ber Bater tobt! Gott fcp uns gnabig!

## Rafperle.

D himmel! nun find Beibe wir verloren, Uch Rafperle, mar'ft nimmer Du geboren!

Don Juan.

Berbammt! ber Uebermacht muß ich jest weichen,

Doch meine Rache foll fie balb erreichen!

(Er legt Donna Anna nieber, nub indem er feinen Mantel bem herbeiteineben Dou Aber ben floft flute, falage er fich durch bie Menge, mabrend Kafperle über einen ber Diener hinwegvottigirend, auf ber andern Seifet entwischt.)

Enbe bes erften Mcte.

Nach Beendigung dieser ersten Abtheilung, deren Folge wir dem Leser großmütsig er lassen, hatte Mischling, der ein standhafter Kreund der Mischling ist, dem Director die fernere Leitung der Puppen wieder übergeben, und war zu den Juschauern heradzestiegen, wo er schon früher ein paar auffallend zarte und hübsche Bauernmadden bemerkt hatte, welche Handhabe trugen; ja, als die eine den ihrigen einen Augenblick auszog, war es ihm gar vorgekommen, als ob ein Brillantring an ihren Fingern gebligt hätte. Dies intriguirte ihn

febr, er fuchte fich baber ohne Affection Beiben zu nabern, und behorchte mahrend bem noch einige frangbfifche Borte, bie ibn icht bollfommen überzeugten, baff er bier nur berftellte Bauerinnen bor fich baben muffe. "Ihr lieben Rinder," fagte er, gemachlich binter ibnen Plat nehmend "was meint Ihr ju bem prachtigen Stud, mas mir Euch ba vorgefpielt haben ?" -"Bit Er and einer von ben Combbianten ?" faate bie Kleinfte bon Beiben, mit einer verzweifelt ichnippifchen Miene, indem fie leife ihre Dachbarin anflicg. Dieg mar eine reigende Blondine, mit bem Unftand einer Ronigin und ber Sanftmuth einer Laube. Gin unnachabmlicher, rubrenber und boch balb ichalfhafter Unebrud rubte in ben feuchten blauen Angen, Die bochft verführerische lange seidene Bimpern be fchatteten. Und noch reigender mar ber fleine Purpurmund - ach, und erft ber Mund! wie Gretchen fagt - in ber That, bachte

Mifchling, biefen Mund fuffen ju burfen, wie er fo rathfelhaft wehmuthig lächelt, bas mußte Gotterwonne feyn! und in trunkenem Unschauen verloren, hatte er Mahe, aus ber fiften Berwirrung wieder zu sich felbst zu kommen.

"Mu," fagte die Muthwillige, melde ihm guerft Rebe gestanden, "was glogt Er uns benn so an, wie die Ruh 's neue Thor? hat Er mich nicht verstanden? ich fragte Ihn: ob Er auch einer von das Spielvolk sch?"

"Treilich, freilich," erwiederte Mischling, "das gange Studt ift ja von mir selbst verfertigt, und die schonen Stimmen, die Ihr gefort habt, die groben und die sienen, die kamen alle nur von mir allein her. In Wahrheit, es sehlte uns nichts, als so eine sichne Prinzessin wie Deine Nachbarin da, und ich möchte dann mein Lebtage nichts anders thun, als mit den Puppen spielen."
"Na, ua, mach' Er uns nichts weiß —

werden wir das glauben, bag Er, großer Benael, noch mit ber Duppe fpielen wird."

"Mit einer, wie Du, allerbings nicht,"
eiserte Mischling entrustet, "Dich wurde ich
bem bligernen Rafperle überlassen; aber
einen solchen Engel, wie Deine Nachbarin,
ben wurde ich anbeten, und wie die Jungens ba vorne vor ihm niedersallen, wenn
er auch ftumm und nur von Stein ware."

Die Blondine, welche bieher große Theilnahmlösigkeit affectirt hatte, lächelte bei die
fen Worten, leicht erröthend, und entfaltete
dabei, vielleicht nicht unwillführlich, die Perlen ihres Mundes, welche Mischling in die
fem Angenblick begehrungswerther als alle
orientalischen erschienen. Die Weiber, dachte
er froblockend, sind boch alle eitel — Evens
treue Thehter!

"Na, aber mas ift benn bas vor eine brollige Puppe?" fing die Kleine jeht wieder an (es mochte mahrscheinlich die Kammerjungfer fenn). "Sieh' nur, Dore, ift bas nicht leibhaftig wie Fleifch und Bein?"

"Aber wirklich," fagte Difchling, "bas ift taufchenb, o welch' guter Gpaß! Ja, ja, es ift die fleine achtjahrige Tochter bee Dis rectors, bie man fo funfilich gur Marionette angelernt bat, baß fie bon ben wirts lichen faum mehr zu unterscheiden ift, wie man's benn mit ben Rinbern unferer bors nehmen Schauspieler ja auch zu machen pflegt. Bahrlich, gang wie am Drath geangen. Bortrefflich! Aber." flufferte Difch. ling ber Blonben gu, "Du fprichft ja gar fein Bort; willft Du bas hubiche Rind und bie Puppen vielleicht einmal oben anfeben? Wenn Du Luft haft, bringe ich Dich gleich binauf, es wird Dir gewiß Spaß machen, die ned'ichen Dinger fo gang in ber Dabe betrachten gu fonnen."

"Sortons," borte jeht Mifchling, flatt ber Untwort, die Schone leife ihrer Begleiterin in's Dhr raunen. Im Ru flanden Beibe auf, und mit einem unwilligen Blick auf Mifchling fagte bas supponirte Kammerstätichen: "Na, will Er wohl so gut seyn, und und ein bieden Plat machen, ba wir boch Seine Puppen nicht werden konnen benn wir muffen zu hause, sonft kriegen wir Schelte."

hiermit eilten fie fchnell binaus, boch Difchling ibnen mit gleicher Schnelle auf bem Buge nach, und erreichte fie eben noch gludlich vor bem haufe, eh' fie fich gang im Dunkel verforen hatten.

"Guten Kinder, es ift ja footfinftere Nacht, ich fann Euch nicht fo allein geben laffen."

"Na, fo feht mir boch ben zudringlichen Burfchen au! So laß' Er Einen boch uns geschoren; geh' er seinen Beg, und laß' Er uns ben unsern geben!"

"Meine Damen," fagte Mifchling, "verftellen Sie fich nicht langer; Sie find eben so wenig Bauerinnen als ich ein Marionettenspieler, aber Sie haben besto mehr Unrecht, in dieser Finsternis ohne alle Begleitung den Radweg antreten zu wollen" — und die augenblidliche Pause benugend welche ber tleine Schrect den holden Madchen eine flößte, setz er hingu: "Berauben Sie mich doch nicht so neidisch des Glücks, das mir der himmel unerwartet zusührte. Lassen wie mich immer Ihnen meinen Arm bieten, um Sie sicher nach gang zu geleiten, ich sichwöre auch, mich Ihnen nicht weiter als die zur Thate Ihrer Wohnung zum Fahrer aufgubringen. Dort angefommen, verlasse ich Sie augenblidlich, oder erwarte branken Ihre weiter'n Besehle."

Nach einigem leifen Geflufter zwifchen ben beiben Damen ließ fich jest zum erflenmal bie faufte Fibtenfimme ber Blomben veruehmen: "Gut, mein herr, wir
wollen einmal an bie Uneigennußigfeit eines
Mannes glauben, und baf Gie nur bie
Ritterpflicht zu üben wunfchen, zwei hulfose
Mabchen gebuhrend zu beschügen. Bohlan,

hier haben Sie meinen Arm, ce ift überbieß nicht weit nach unferer Wohnung. Doch wohlberstanden, hente wenigstens trennen wir uns an der Thure, und Sie machen keinen Bersuch, uns weiter zu folgen. Spater soll, ich sage es Ihnen vorher, ein anderer Tag kommen, wo Sie mir an jenen Ort nachfolgen durfen, ob gern dann — wird die Jukunft lehren. Nun kommen Siet!"

Entzückt ergriff Mifchling, obgleich etwas befremder von der rathfelhaften Acuferung, den lebenswarmen, schwellenden Arm, den leife in dem feinigen zu zittern schien, und seine Schritte soviel als nur immer möglich verzögernd, versuchte er Alles, seine Nachbarin dahin zu vermögen, ihm ihren Namen und Stand zu entdecken, jedoch ohne allen Erfolg. Eben so wenig gelang es ihm, eine befriedigende Antwort auf seine zärtlichsten Betheurungen zu erhalten, und so rührend er auch sprach, so verzweiselnd

er sich anstellte, kein Trosswort kam ans bem sußen Munde, bessen rofiger Hauch nur von Zeit zu Zeit um seine Wangen pielte, wenn er "mit leisem Fleh'n, sußem Wimmern" ihr klagend gufüstert, was sein gerz so stürmisch bewegte.

"Wir sind am Ziele," sagte jest mit ges dampfter Stimme die Schone. "Leben Sie wohl, und ... ich muß Ihnen wenigstens o viel sagen: Kennten Sie mich, Sie würden nicht wunschen, mich wieder zu sehen."

Bei diesen Worten schloß ihre Gefährtin eine niedrige Pforte auf, die man in der schwarzen Nacht kaum erkennen konnte, und wie Schatten waren Beide durch dieselbe verschwunden. Mischling horte nur noch das Wiederzuschalagen der Thure, keinen fernern Laut mehr, und sich, von Liebe und Schnucht durchglibt, an die Mauer lehnend, dachte er kaum darüber nach, mas er nun weiter beginnen solle, obgleich er

überzeugt war, bag es ihm nicht einmal möglich fenn wurde, allein ben Rudweg ju finden.

Er mochte einige Minuten fo in tiefent Sinnen bingebracht haben, ale er mehrere Menichen, bon benen einer eine Blenblaterne trug, auf fich gutommen fab. Binter eine alte Linde tretend, fonnte er fie genau beobachten, ohne felbit bon Jemand bemerkt ju werden, und feine Freude mar nicht gering, ale einer von ihnen, ben er bei'm Schein ber Laterne nach feiner Rleibung für einen fatholischen Dater bielt, fich bers felben Thure, burch die feine Schone bers fchwunden war, naben, und mit bem Unes ruf: "Dier ift ce!" einen Schlaffel berbors gieben, die Thur offnen, und bann bie gange Gefellichaft, ber noch ein Bauer mit einem fdmargen Biegenbod am Stride und einer fcmargen Senne im Urme folgte, in biefelbe eingeben fab. Gefdict fcblupfte er binter ibnen b'rein, ohne fich gu verrathen,

erichract aber nicht wenig, ale er, fatt in einem Sausflur, wie er erwartete, ploglich bor einem Leichenfteine ftanb, und balb inne ward, baf er fich nirgenbe anbere als auf bem Rirchhofe befinde. Wie ein Blit fubr ibm bie Erinnerung jener Maste burch ben Ropf, die bem Bergog von G., einen beruchtigten Buffling, ale er fie in ein abgelegenes Bimmer verfolgte, und bort fnieend bat, fich ju bemasfiren, einen Tobtenfopf binter ber Larve feben lief, und von ber man nie etwas weiter erfuhr, ale mas bie Musfage zweier Portchaifentrager entbielt, Die berichteten : eine fcmarg vermummte Dame auf ihr Berlangen an ber Thure ber Tobtencavelle auf bem Rirchhofe abgefett zu haben. Der Gine wies bazu noch ein verschimmeltes Golbftud aus bem letten Sabrbunderte vor, bas, wie er faate. Die Fremde ihm mit eiskalter Sand in die feinige gebrudt. Um nachften Sahrestag biefes Mastenballes farb aber ber Dergog ploBlich.

Tutti Frutti III.

Ein unwillfurlicher Schauer burchrieselte Mischling bei biesem Gebanken, boch schnell besonnen, budte er sich jest hinter bem Grabmal nieber, um mit Sicherheit bie leltsame Gesellichaft, mit ber er sich eingerichlissen fant, sornenabrend im Auge behalten zu fonnen.

"Dun," sagte ber Pater, "laft't uns benn ohne Zeitverlust bie Beschwbrung beginnen, und ben unterirbischen Machten, bie uns gunstig seyn megen, zuvörderft bie Thiere opfern. hier unter ben drei Krenzen muß ber Schatz liegen, bie alte Klosterlegende laft keinen Zweisel barüber, also frisch an's Reck."

Einer ber Manner ergriff bierauf bie Senne, und ichnitt biefer ben Sals ab.

"Serr Pater, mich grauft!" rief ber Bauer: "wenn uns nur ber Tenfel nicht bolt."

"Schweig', Dummrian! wenn etwas unferm Borhaben binderlich wird, fo fann es ..... Dine unbesiegbare Schwaghaftigfeit fenn. Ich ziehe jest ben ersten magischen Kreis mit ber schwarzen henne Blut, tretet Alles hinein, und vergeßt es um aller heiligen willen nicht, baß, spricht von unn an einer von Such auch nur bas geringste Wort, ber Schaß hundert Meilen tiefer in die Erde ficht, und die bhien Geister, bie ihn bewachen, Euch unfohlbar ben hals undrecken werden. Mich allein schliges Gewand und die schlieften beibe. her mit dem Ziegenbod!"

Das Ther, welches eine Ahnung feines Marprerthums haben mochte, sträubte sich machtig, ward aber bald überwältigt. "D Bod!" sagte ber Pater mit feierlichem Tone: "Bod, ich schlachte bich zur Tuben unserer Sanden, und weihe bein Blut den Unterirbischen, und vergbunen mögen, zu heben den Schah, dem ifte seinathmend, und vergdunen mögen, zu heben den Schah, den sie seit Jahrhunderten tren bewachen."

"Apollyon, Satanas, Beelgebub, machtis

ger herr der Erde! fen une babei bold und gemartig. Umen !"

Der Bod sank zappelnd in sein Blut, und wo die Schnauze hinwies, ward der erste Spaten in die Erde gestogen. Unter tiesem Schweigen ging nun die Arbeit rustig fort. Mischling, bem als unbernfennen, nicht ganz wohl zu Muthe war, wandte kein Ange von den unermublichen Schatzgräbern.

Einmal dauchte es ihm, auch an ber Thir ein leifes Geräusch zu vernehmen, boch ward alles schnell wieder siille. Es schien nur der Wind gewesen zu seyn, der in den Blättern der alten Linden geraschelt.

Man mochte schon eine halbe Stunde gegraben haben, und ein hober haufen Erbe verbedte die Leute bereits fast gangslich Mischildung's Blieden, obgleich die aunfgestellte Laterne die Gruppe gerade von seiner Seite hall beleuchtete, als plöglich ein Stillstand einzutreten schien, und gleich

barauf eine Stimme, wie Mifchling glaubte, bie bes Bauern, laut aufschrie: "Herr Jefus! ein eiferner Kaften."

Raum war bas Bort gefprochen, als ein burchbringender Pfiff rund umber ertonte, und viele fcmarge Geffalten von allen Seiten ans bem Dunkel berborbrachen, und bie laut bruffenben Tenfelebes fcmbrer ergriffen. Mehrere bieber perborgene Laternen murben zugleich fichtbar. worauf ein, Difchling wohlbefannter bider Mann im grauen Ucberrock, ben ein barts nadiges Afthma etwas zu incommobiren fchien , und ber bie fonberbare Gewohnheit batte, bei'm Bervorfprudeln feiner Phrafen ibuen balb ba balb bort ben finnlofen Laut: "emmem" anzubangen, Die Gefellichaft folgenbermaßen andonnerte: "Sab' ich Euch endlich, Ihr Lumpenpad - emmem, Ihr Teufelebrut-emmem! 2Bart', Ench foll bas Schätzegraben fcon im Stodhaufe bei Baffer und Brod vertrieben merben emmem. Fort mit ben Rerle, und in bie letten Locher unten rechter Sand jeden einzeln eingesperrt - emmem!"

Die Deliquenten wimmerten, alle auf ben Knieen liegend, wahrscheinlich noch immer ungewiß, ob sie mit Tenfeln ober ber Policei zu thun hatten, und der diede Director nicht vielleicht ber Leibhaftige in eigener Person mit Henren und Pferdeschweif unter der auspruchslosen Maste sein. Nur der Pater trat keck vor, und fragte: ob man im Ernst gesonnen wäre, einen Geweihten der Kirche mit jenen Elenden in eine Classe zu sehen den in eine Classe, und ben Scandal zu verhindern, und die verblenderen Menschen im Stillen und Guten von ihrem strafbaren Berhalten abzudringen.

"Bifchinofchi!" fagte ber Policeibirector, "mit gesangen, mit gebangen — emmem, jebenfalls ift es gut, baf Sie bis jum Ende bei ben Berblenbeten aushalten — emmem, bamit biese Ihrer troftreichen Ermahunngen nicht enthehren. Marfch, fort — ems mem, und thut, wie ich gefagt, ohne Ausnahme!"

Es mar ein Glud fur Mifchling, bag man bei'm Getummel bes Transportes bie Rirchhofethure biegmal wieber jugus fcbliegen bergaff, benn aus Furcht, bier gleichfalls "mit gefangen und mit gebangen" an merben, batte er nicht gewagt, bem Troffe gu folgen, und erft, ale wieber bie tieffte Stille über ben Grabern berrichte, ichlich er leife neben ben Leichen bee Bode und Subuce vorüber, bem Ines gange gu, und wollte chen fcbleunig bas Beite fuchen, als er im Cheine bes Monbes, ber feit Rurgem aufgegangen mar, etwas im Grafe blinken fab. Es aufhebend, fand er mit großer Freude, bag es ein golbener Ring fen, ben ohne 3weifel eine ber Frauen verloren haben mußte. Dit verliebter Thorheit ibn fuffend, ftedte er ibn forgfaltig zu einigen andern Pretiofen, die er in einer Bufentafche bers wahrte, und eilte nun, ben Weg aufzufus

chen, ber ibn gur Subenfchente gurudfubren follte. Doch unbefannt mit ber Ge gend hatte er mit nicht wenig Ungemach ju fampfen. Bald gerieth er im Sumpf, und mußte querfelbein einen andern Pfab auffuchen, balb verfperrte ibm ein breiter Landgraben ben Weg, ben er nicht gu burchichmimmen Luft hatte, furg, es bams merte bereits ber Morgen, ebe er mube und matt die erfehnte Berberge wieder erreichte, mo bie ante Giannina (benn wir muffen unn wohl ihr Incognito aufgeben), treu feiner barrend, laut anfjanchate, als fie ben geliebten Fluchtling, beffen langes Ausbleiben fie fich nicht erflaren fonnte, wieder in ihren Urmen bielt. Doch ichien ein Unfall italienischer Giferfucht fich plotslich ibrer gu bemeiftern, ale bie Gorge gefdmunden, und fie jest bas blaffe Geficht, Die vom Dachtthau feuchten Saare Mifchling's naber betrachtete.

"Bo warft Du ?" rief fie mit gornfuns funkelnben Augen. "Ich fah Dich gulet

hinter zwei Bauerumadogen figen. Bon bem Angenblick an hat Dich fein Mensch wieder erblickt. Bei'm hinmel! henrico, ich toute Dich ermorben, wenn ich wüßte, daß Du mich armes Madden, die Du wie durch Zauber hingerissen, bie Dir, ach! fo leicht, Alles hingegeben — nun fant an meinem herzen erwarmt, sichon so schändlich berrathen könntest!"

"Aber, narrisches Madocen," besanftigte sie Mischling, "sey doch kein solches Kind! Wenn Du wäßtest, daß ich fast die gange Nacht hindurch theils auf dem Kirchhof zugebracht, theils in der Irre umber golausen die, Du wärdest mich bedauern, und mir Glühwein bereiten, flatt einem abgeschmackten Argwohn Raum zu geben. Uedrigens erklare ich Dir, solche Sclaverei duld' ich nicht. Du bist ein sußer Engek, und ich liede Dich zum Rasendwerden, aber vergiß nicht, daß ich als Dein her bier eingetreten bin, Du bist mir Rechenschaft schuldig, ich Dir keine!"

"O Scelerato! so haben wir nicht gewettet; ben Augenblick gestehe, wie Du auf ben Kirchhof gekommen, oder, bei der Mabonna schwbt' ich's, Du sollst mich mit keiner Fingerspige mehr berühren."

Ein Strom von Thranen entstürzte jest ibren Angen, nub auf's Sopha hingeworfen schinchte fie lant. Sie waren so febenfchaft lief bem feurigen Mabden so reigenb — Mifchling gab nach.

"Liebste, thenerste Giannina!" rief er, und fniete renig vor ihr nieber: "bernbige Dich boch. Co wiffe benn — aber barf ich es wagen, Dir mein Geheimniß angu-vertranen?"

"Alles!" lachelte Giannina unter Thras uen: "wenn nur fein Frauenzimmer babei im Spiele ift."

"nun wohl, fo hore! On haft mich noch nie nach meinen Berhaltniffen in ber Welt gefragt, was mir fehr au-Dir gefallen hat - jest bin ich Dir aber genauere

Unstunft fdulbig. 3d bin ber Cobn eines mobibabenden Raufmanns, ber fich mit einer bubichen Summe Gelbes von feinem Gefchaft jurudagog, und mir nebft nicht unbedeutenden Capitalien ein anfebnliches Gut im S ... fchen hinterlaffen bat. Sch bin frei und unabbangig, und fonnte bloß meinem Bergnugen leben. Leiber habe ich aber einen bummen Streich gemacht, und werbe nun, in Folge beffen, aus politifchen Grunden verfolgt, weghalb ich febr angfilid auf meine Gicherheit bebacht fenn 3ch ließ mich namlich verleiten, mit zwei Studenten und einem Profeffor acgen ben S ... fcben Staat an confpiriren. und wir hatten ibn auch ohne 3meifel über ben Saufen geffurzt, wenn man une bie geborige Beit gelaffen batte. Ich verfichere Dir, wir fingen bie Cache mit großer Vfiffiateir an. Beit verzweigte Berbinbungen mit Rammerbienern, Rammerjungfern und mit andern dies minorum gentium (gu beutich: Berren ber Bintertrepre)

waren angefunpft, und , um Blut ju fpas ren, aberall nur ber Weg ber Berführung eingeschlagen worben.

Co mar es une bereite gelungen, es bas bin gu bringen, bag ber Chef ber Urmee fich alle Tage betrauf, ber Juftigminifter feine Protection fur baares Gelb verfaufte, ber Minifter bes Auswartigen ganglich unter bem Pantoffel feiner Maitreffe fanb, und ber Minifter bes Innern ein Betbrus ber geworben mar. Gin gnter 3med beis ligt befanntlich alle Mittel, und mir batten fcon bie Rreube, ju feben, wie bie Uns aufriedenheit unter allen Stanben immer größer marb - ale leider unfere Berfchmb. rung entbedt, und unfer erhabener Dlan mahricheinlich fur immer vereitelt murbe! Gegen mich bat man gwar feine birecte Beweise, benn ich mar fo gefcheibt, wie Ballenftein (beffen Unfchulb, wenn gleich etwas ju fpat fur ibn, nun ja auch offen an Tage liegt), nie etwas Schriftliches bon mir ju geben. 3ch hoffe baber noch mit einem blauen Auge bavon zu fommen. Dennoch muß ich mich eine Zeitlang ben Blicken meiner Berfolget zu entzieben surchen, und ich kann Dir meine Ehrenweite, baß ich erft gestern aus ber hate nur mit Muhe und großer Geistesgegenwart mich gludlich losgemacht hatte, als ich Deinem Bater im Walbe begegnete, jenes gludliche Zusammentresfren, bem ich es ja allein verdanke, daß ich diese Thranco Dir jetzt von den holden Wangen kufen darf."

"Was Du nun heute für eine Bauernbirne hiefteste, war nichts als ein verkleibe ter Knabe: benn wie Du unter einer Kneber benn wie Du unter einer Kneber benmaste das schohnfte Madden verbargst, wirst Du einseben, daß auch ein junger Bursche sich als Madden verkleiben kann. Diesen Knaben nun schiekte mir ein Freund, um mich noch zur rechten Zeit zu warmabaß die Policei mir auf der Spur sey, und er gewiß wisse, daß sie noch diese Nachteine Nachtlichung in Langenhörnden verans

stalten werbe. Sein Bote sollte mich, in ben gefährlichen Stunden, an einen sichern Ort subred, und bieser Ort mar dem eben der Rirchbof, wo ich nur mit einem Leichenskein gebuhlt habe, bis der Morgen graute. Aber leider bin ich anch hier nicht mehr sicher Mein Plan ist daher, unorgendes Tages in das nahe Städtchen zu gehen, wo, wie ich hobre, Jahrmarkt ist, um mir dort wo möglich eine Werkleidung zu bes sorgen, be mich meinen Wersolgern ganz unkenntlich macht."

"Ich begleite Dich!" rief Giannina, "ich will Dir glauben, obgleich Deine Geschüchte etwas seltsam klingt, aber aus ben Augen laffe ich Dich jest nicht mehr."

"Du fuffer Engel! Die wirft Du aber ben Bater verlaffen tonnen?"

"Ach, gib ihm Geld, und er lagt gefcheben, was man will."

"Run gut, laß' mich Alles reiflich überlegen; ber Zag foll Rath bringen, und bie Racht - bie Nacht," feste Mifchling laschelnd hinzu, indem er das Rinn bis ich benen Madchens empor hob, und ihm gartslich in die Angen fah — "Du kennst bas Spruchwort; die Nacht wollen wir es noch beschlafen."

Gludlicher Mifchling! und boch fonnte ber Bbfewicht bem armen Madchen folche Mabreben aufheften, ja, und er war noch ftrafbarer, ale Ihr bie jest wißt, verchrte Lefer - benn weit entfernt, Reue gu fublen, ging fein ganges Dichten und Trachten wirflich nur einzig und allein babin, die berführerische Blondine gu gewinnen, bie ibm eine fo boshafte Schaferftunde auf bem Rirdhofe bereitet hatte. Um fie, es fofte mas es wolle, wieder ju finden, batte er fich (immer mit Liebhaberei bie abentenerlichften Wege einschlagenb) ben Plan ber Bertleibung auf bem Sabrmartte ansgedacht, und fann jett, ale Biannina, ermubet von bem langen Dachen, icon auf bem Copha fanft entichlummert mar, noch immer angeftrengt baruber nach, wie er

feinen Zweek ihr wohl am besten verbergen möge, ohne sie bood ganglich zu verlaffen benn das konnte er, obgleich sie ihm ihre Eroberung allerdings nicht schwer genug gemacht, seinem Bergen boch nicht abgewinnen.

Aber so sind die Manner, neunundneunzig unter Hunderten! Nur was ihnen schwer wird, reizt sie, das Entgegenkommeneines ungefänsielten Naturkindes, kines achten, unversälschen Geschles wissen sie nicht zu schäten, ind es geschieht ihnen nur recht, wenn sie zulett einer herzlosen Eosquette in die Habe fallen, die sie zu Tode martert. Wir sieher siehen, die sie zu Tode martert. Wir sieher siehen geschlen die Mischling in seiner blandugigen Blondine die Rächerin schon gefunden hat.

Ende bes britten Banbes.



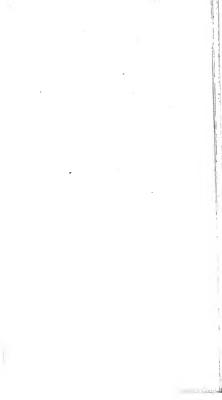





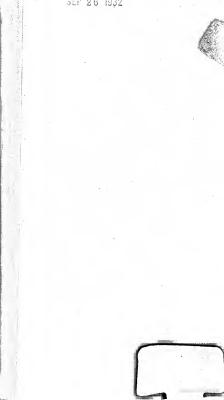

